

Ec.H T53229

# Geschichte

des

# Hagelversicherungswesens,

### in Deutschland

bis zum Jahre 1895 und seine gegenwärtige Gestaltung.

Von

M. Freiherr von Chuemen.

Mit einem Vorworte

von Dekonomierath Professor R. von Langsdorff, Generalsekretär.

Dregden 1896.

B. Chonfeld's Berlagsbuchhandlung.

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

# Dorwort.

Zichts ist lehrreicher auf jedem Gebiete der menschlichen Thätigkeit, als an der Hand der Thatsachen zu verfolgen, welche Entwickelung dieselbe im Verlaufe der Zeit von ihrem Ursprung au genommen hat, welche Erfahrungen hierbei gemacht worden sind und wie schließlich sie zu der Ausgestaltung in der Vetztzeit gelangt ist.

Von ganz besonderem Werthe ist solche Kenntnis auf solchen Gebieten, wo es bei Beginn solcher Thätigkeit an festen Grundlagen sehlte, welche geeignet sind, den einzuschlagenden Weg von voruherein richtig vorzuzeichnen, und wo lediglich die gemachten Erfahrungen dazu dienen mußten, zu zeigen, welche Wege am ehesten zum Ziele führen.

Zu diesen Gebieten gehört vor allem das Versicherungswesen, eine Errungenschaft der neuzeitigen wirthschaftlichen Entwickelung der Eulturvölker, und hierunter insbesondere die im Vergleich zu manchen anderen Versicherungszweigen noch junge Hagelversicherung. Es ist daher eine verdienstliche Arbeit, die der Verfasser der vorliegenden Schrift unternommen hat, diesen Versicherungszweig in seiner äußern und innern Entwickelung innerhalb Deutschlands einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen.

Die streng sachliche Beleuchtung der Erfahrungen, welche mit den verschiedensten Einrichtungen durch die einzelnen Gesellschaften gemacht worden sind, sehren im Zusammenhang mit der Entwickelungsgeschichte dieser Gesellschaften deren Werth oder Unwerth tennen; sie sehren zugleich verstehen, weshalb die Hagelversicherung in den setzten Jahrzehnten stetig an Bedeutung gewonnen hat, so daß sie jest zu einem der wichtigsten Faktoren der

Erhaltung des im freien Felde ruhenden Nationals vermögens geworden ist; siezeigen auch, nach welcher Richtung weiter zu streben ist, um die Hagelversicherung zu einem Gemeingut aller Landwirthe zu machen.

Möge ihr Inhalt vorurtheilslos geprüft werden, wie er dargeboten ist. Dann wird er wohl geeignet sein, dazu beizutragen, manches jett noch weit verbreitete Hinderniß der Bersicherungsnahme zu beseitigen und die Weiterentwickelung der Hagelversicherung auf gesunder Grundslage zu fördern.

Ich möchte diese Schrift jedoch nicht nur der Beachtung allen Denen empsehten, welche sich für die Hagelversicherung selbst interessiren, sondern auch Ienen, die Interesse für eine gesunde Ausgestaltung des Bersicherungswesens auf anderen Gebieten des wirthschaftlichen Lebens haben. Insbesondere möchte ich dem Bunsche Ausdruck geben, daß sie vorbitdlich werden möge für eine ebenso sachliche und ebenso erschöpsende Darstellung der Geschichte des Biehversicherungs wesens, welches, obgleich viel älteren Ursprungs, sich im Bergleich zur Hagelversicherung erst in den ersten Aufängen einer gedeihlichen Entwickelung besindet, so daß die Geschlichaften für Viehversicherung ans der vortiegenden Geschichte für Hagelversicherung für ihre eigene seinere Ausgestaltung manchen Nutzen ziehen könnten.

Dresden, im Mar; 1896.

K. v. Langsdorff,

Defonomierath.

# Inhalts : Verzeichniß.

# I. Theis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Historische Entwickelung des Hagelversicherungswesens in Deutschland bis zum Jahr 1895                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
| A. Entwidelung der deutschen Hagelbersicherungs-Gesell-                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| schaften bis zum Jahr 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     |
| Beginn der Gründungen deutscher Hagelversicherungs=                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Gesellschaften (Braunschweig'sche, Neubrandenburger,                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Cöthener,SchleswHolftLauenburgische,Halberstädter)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     |
| Gründung der ersten (Berliner) Actien=Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                             | ō     |
| Weitere Gründungen bis 1853 (Leipziger, Schwedter,<br>Döllstädter, Württembergische, Neue Eöthener, Neue<br>Berliner (Actien), Hannover-Braunschweigische, Hagelsversicherungs-Verein in Bayern, Badische, Detmolder,<br>Güstrower, Kurhessische, Greisswalder, Oderbruch,<br>Berliner s. Gärtnereien, Thüringische in Weimar, |       |
| Ceres in Magdeburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8     |
| Uebersicht der Gründungen bis 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19    |
| B. Entwidelung der deutschen Hagelversicherungs-Gesell-                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| jcaften von 1854—1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21    |
| Periode der Gründung der großen noch bestehenden                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Actien=Gesellschaften (Magdeburger, Cölnische, Union,                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Vaterländische)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21    |
| Gründung weiterer Anstalten (Hessen = Darmstädtische,                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Preußische (Actien), Grevesmühlener, Roer = Verein,<br>Hagelversicherungsbank, Norddeutsche)<br>Gründe für das Wachsen der Gegenseitigkeits =                                                                                                                                                                                  | 23    |
| Gesellschaften in den 70er Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25    |
| Versicherungsbestand der Gesellschaften 1873—1883                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26    |
| Erneutes Wachsthum der Actien=Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27    |
| Zusammenbruch der Preußischen (Actien=)Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27    |
| Weitere Gründungen (Boruffia, Allg. Deutsche, Schlesische,                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Magdeburger Wetterschaden [Patria])                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serre |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Entwickelung der sog. Reformvereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29    |
|   | Bayerische Landes-Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33    |
|   | Weitere Gründungen (Preußische a. Gegens., Ceres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|   | Germania, Ostdeutscher Verband)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36    |
|   | Bestand der Hagelvers.=Gesellschaften 1884 u. 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37    |
|   | Vergleich der Hagelversicherung in Deutschland mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|   | jenen anderer Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38    |
|   | Entwickelung der Hagelversicherung in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|   | 1844—1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39    |
|   | llebersicht über die historische Entwickelung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|   | deutschen Hagelvers.=Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|   | and the second s |       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|   | II. Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| • | Die wichtigeren Ginrichtungen der Hagelversicherungs : Gesell-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ۷ | jchaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43    |
|   | Ginleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45    |
|   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40    |
|   | Prämienwesen und die damit zusammenhängenden Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46    |
|   | richtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46    |
|   | Dertliche und gegenstandliche Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|   | Erste Ansange einer Statistif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46    |
|   | Formen der Prämienerhebung der ersten Gegens. Schellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47    |
|   | Formen der Beitragserhebung der Gegens.=Gesellschaften um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.0   |
|   | die Mitte des Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49    |
|   | Nachtheile der verschiedenen Erhebungs=Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50    |
|   | Feste Prämie und volle Entschädigung der Berliner Actien=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|   | Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51    |
|   | Beginn einer umfassenden Hagelstatistif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51    |
|   | Folgen der Schäden des Jahres 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52    |
|   | Basis der gegenwärtig gebräuchlichen Prämienberechnung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52    |
|   | Ausgleich durch Entschädigungs=Abzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53    |
|   | Prämienzuschlag für empfindlichere Fruchtarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55    |
|   | Tariffystem der größeren Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55    |
|   | Prämien=Rabatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56    |
|   | Staffeltarife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56    |
|   | Rabatte für Ginschränkung der Entschädigungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58    |
|   | Berschiedener Werth der Prämien=Rabatte bei Actien= und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|   | Gegenseitigkeits-Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

#### VII

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Prämien=Zuschlag für Strohausschluß                               | . 60  |
| Prämien=Rückerstattung bei Ertrags=Reduktion                      | . 62  |
| Schwankungen in der Schadenhöhe                                   | . 63  |
| Magnahmen zum Ausgleiche dieser Schwankungen                      | . 64  |
| Berschiedene Art der Prämien-Erhebung bei Actien= u. Gegen        | =     |
| jeitigkeits-Gesellschaften                                        | . 64  |
| Mehrausgabe der Actien=Gesellschaften in einzelnen Jahren         | . 65  |
| Innere Verwandtschaft zw. Actien= und Gegenseitigkeits=Gesellsch  | 67    |
| Borzüge der festen Prämien                                        |       |
| Schwankungen der Beitragshöhe                                     | . 68  |
| Einfluß des Geschäftsumfanges auf diese Schwankungen .            | . 69  |
| Geringe Schwankungen bei der Oderbrucher                          | . 70  |
| Ungenügende Vorprämien bei der Gegenseitigkeit                    | . 71  |
| Häufigkeit der Nachschüsse                                        | . 71  |
| Höhe der Nachschüsse 1880—1894                                    | . 72  |
| Vorschläge zur Vermeidung der hohen und häufigen Nachschüff       | e 73  |
| Vorzüge einer höheren Frühjahrsprämie                             | . 73  |
| Feste Prämie und Entschädigungsfürzung bei der bayer              | •     |
| Landes-Anstalt                                                    | . 74  |
| Flurmazimum                                                       | . 76  |
| Prämienhöhe während der Jahre 1880—1894                           | . 76  |
| Gewinne der Actien-Gesellschaften                                 | . 79  |
| Belastung der Mitglieder kleiner Gegenseitigkeits-Gesellschafte   |       |
| Höhe der Verwaltungskosten kleiner Gegenseitigkeits-Gesellschafte | n 80  |
| Mehrbelastung der Landwirthe bei fleinen Gesellschaften .         | . 81  |
| Durchschnitts=Versicherungs=Summen                                |       |
| Berhältniß zwischen Vorprämie und Verwaltungskosten .             | . 83  |
| Kündigungsrecht nach Nachschüssen                                 |       |
| Bersicherungs = Summen, Entschädigungen u. Schaden=Durch          |       |
| schnitte seit 1854                                                | . 84  |
| Bedeutung des Reservesonds bei Gegenseitigkeits-Gesellschafte     |       |
| Angemessene Höhe des Reservesonds                                 |       |
| Reserven der Gegenseitigkeits=Gesellschaften 1895                 |       |
| BeringerSchutz gegenRachschüffe durch die gegenwärtigenReferve    |       |
| Garantiemittel der bedeutenderen Gesellschaften 1895 .            |       |
| Resumé der Erörterungen über das Prämienwesen                     |       |
| Weitere wichtigere Ginrichtungen der Sagelversicherungs           |       |
| Gesellschaften                                                    |       |
| Grenze der Ersatverpflichtung                                     | . 91  |

| Mehrjährige Versicherunge                                                                                 | ווי                                                         |                                                                    | •                                                       |              |             |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Kündigungsrecht für meh                                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| und Rachschußzahlung                                                                                      |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Fortlaufende Versicherunge                                                                                |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| •                                                                                                         |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Gewinnbetheiligung der n                                                                                  |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Collectiv= und Gemeinde=                                                                                  | ,                                                           | -                                                                  |                                                         |              |             |               |              |
| Ertrags=Reduktion                                                                                         |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Umfang der durch ander                                                                                    |                                                             | -                                                                  |                                                         |              |             |               |              |
| bewirkten Beschädigun                                                                                     |                                                             |                                                                    |                                                         | -            |             |               |              |
| Nicht=Reduktions = Princip                                                                                |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Fruchtpreiß-Reduktion bei                                                                                 |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| .,                                                                                                        |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Folgen eventueller Abschaff                                                                               |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Verhältniß zwischen Vergle                                                                                | ,                                                           |                                                                    |                                                         |              |             |               | -            |
| Wirkliche Kosten der Reg                                                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     |                                                                    |                                                         |              | •           | •             |              |
| Algentenwesen                                                                                             |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
|                                                                                                           |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
|                                                                                                           |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
|                                                                                                           | III. Q                                                      | Jheil.                                                             |                                                         |              |             |               |              |
| Das Bedürfniß gegen Hagel                                                                                 | an her                                                      | iidieru 1                                                          | ע מווו                                                  | ie B         | eth         | eilia         | 111110       |
| der Landwirthschaft                                                                                       | -                                                           |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Berschiedene Hagelgefährd                                                                                 |                                                             |                                                                    |                                                         | -            |             |               |              |
| Nichteristenz hagelsicherer                                                                               | _                                                           | -                                                                  |                                                         |              |             |               |              |
| Durchschnittlicher Umfang                                                                                 |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Bedürfniß gegen Hagel z                                                                                   | -                                                           |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Auf das Versicherungsbei                                                                                  |                                                             | •                                                                  |                                                         |              |             |               |              |
| Verschiedene Stärke der Ho                                                                                |                                                             |                                                                    | -                                                       |              |             |               |              |
| Cinfluß fleiner Schäden                                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Untheil einzelner Fruchtg                                                                                 |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
|                                                                                                           |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Certliche Lage der zu ve                                                                                  |                                                             |                                                                    |                                                         |              |             |               |              |
| Selbstversicherung                                                                                        |                                                             |                                                                    | •                                                       |              | •           |               |              |
| Große Schäden auf verh                                                                                    |                                                             |                                                                    |                                                         | CYTE.        | G           |               |              |
| Thatsächliche Benutung d                                                                                  |                                                             | äßig kle                                                           |                                                         |              |             |               |              |
| ) ( S & C 21)                                                                                             | er Hag                                                      | äßig fle<br>gelverfich                                             | erung                                                   |              |             |               |              |
| Zunahme der Hagelversich                                                                                  | der Hag<br>herung                                           | äßig kle<br>gelverfich<br>                                         | erung<br>                                               |              |             |               |              |
| Ungenügende Benutzung                                                                                     | der Hag<br>herung<br>der Ha                                 | äßig fle<br>gelverfich<br><br>gelverfic                            | erung<br>· · ·                                          | · ·          |             | •             |              |
| Ungenügende Benutung<br>Einstuß der Grundbesitzve                                                         | der Hag<br>herung<br>der Ha<br>ertheilu                     | äßig fle<br>gelverfich<br><br>gelverfich<br>ng auf                 | erung<br>· ·<br>Jerun<br>die F                          | g .<br>vagel | ver         | jiche         |              |
| Ungenügende Benutung<br>Einstuß der Grundbesitzv<br>Gründe für die geringe                                | der Hag<br>herung<br>der Ha<br>ertheilu<br>Benugu           | äßig fle<br>gelverfich<br><br>gelverfich<br>ng anf<br>ng der       | erung<br>· · ·<br>Jerun<br>die F<br>Hage                | g<br>vagel   | ver<br>iche | jiche<br>rung | <br><br>rung |
| Ungenügende Benutung<br>Einstuß der Grundbesitzbe<br>Gründe für die geringe !<br>Rothwendigfeit einer För | der Hag<br>herung<br>der Ha<br>ertheilu<br>Benugu<br>derung | äßig fle<br>gelverfich<br>gelverfich<br>ng auf<br>ng der<br>der Ha | erung<br><br>Jerun<br>die F<br>Hage<br>Halver<br>gelver | g<br>vagel   | ver<br>iche | jiche<br>rung | <br><br>rung |
| Ungenügende Benutung<br>Einstuß der Grundbesitzbe<br>Gründe für die geringe !<br>Rothwendigfeit einer För | der Hag<br>herung<br>der Ha<br>ertheilu<br>Benugu<br>derung | äßig fle<br>gelverfich<br><br>gelverfich<br>ng anf<br>ng der       | erung<br><br>Jerun<br>die F<br>Hage<br>Halver<br>gelver | g<br>vagel   | ver<br>iche | jiche<br>rung | <br><br>rung |

## Erster Theil.

# Historische Entwickelung

des

Hagelversicherungswesens in Deutschland

bis zum Jahre 1895.





#### A. Entwickelung

## der deutschen Sagelversicherungs - Gesellschaften von den ersten Anfängen bis zum Iahre 1853.

Im Gegensatz zu der Sceversicherung, welche schon im Einleitung. 14. Jahrhundert bestand, und der Brandschadenversicherung, welcher wir zuerst um die Mitte des 15. Jahrhunderts begegnen, ist die Versicherung gegen Hagelschaden erft eine Schöpfung der neueren Beit, und blickt in Deutschland auf eine nur hundertjährige Vergangenheit zurück.

Berheerende Hagelschläge hat ce ja zweifellos immer gegeben, doch wurde das Bedürfniß, sich gegen die verderblichen wirthschaft= lichen Folgen derselben nach Möglichkeit zu schützen, in früheren Zeiten gar nicht oder in weit geringerem Grade gefühlt. Zum Theil liegt dies in der Eigenthümlichkeit des Hagelschadens begründet, daß derfelbe von dem menschlichen Einfluß völlig unabhängig ift und daß man ihn, namentlich in weniger aufgeklärten Zeiten, hie und da wohl auch heute noch als eine direkte Fügung des himmels betrachtete, welche man ruhig hinnehmen müffe.

Der Hauptgrund aber für die verhältnigmäßig späte Erkennt= niß der Nothwendigkeit und Nützlichkeit der Hagelversicherung ist darin zu suchen, daß erst zu Anfang dieses Jahrhunderts die gesammte deutsche Landwirthschaft durch die bahubrechenden Lehren Albrecht Thaer's und seiner Schüler in neue Wege geleuft wurde und einen weit intensiveren Character annahm. Der Capitalauswand und der Rohertrag der Felder nahmen stetig zu und es stand daher für den Landwirth gegen vordem viel mehr auf dem Spiele, wenn ein Hagelschlag seine Ernte vernichtete.

Auch der vom Beginn dieses Sahrhunderts stetig fortschreitende llebergang der Landwirthschaft aus der Natural- zur Geldwirthschaft mußte dahin wirfen, das Bedürfniß nach einem Ausgleiche der schädlichen Folgen der Hagelschäden immer fühlbarer zu machen, benn in den patriarchalischen Zeiten, in denen die Brundlasten ausschließlich oder hanptsächlich in Abgaben bestimmter Theile der Ernten

an Getreide ze. bestanden, da traf der Schaden den einzelnen Betheiligten weit weniger hart, als heute bei der hochentwickelten Gelds und Creditwirthschaft; war in Folge eines Hagelschlages die Ernte reducirt oder ganz vernichtet, so sielen auch die aliquoten Abgaben geringer aus oder ganz fort, während jetzt Steuern und sonstige öffentliche Abgaben, Hypothekenzinsen u. s. w. in unveränderter Höhe entrichtet werden müssen, ganz einerlei ob die Ernte gut oder schlecht ausfällt.

Ein drittes Moment endlich, welches in derselben Richtung wirkte, war der durch die zu Ansang unseres Jahrhunderts begonnene Stein Dardenberg'sche Agrargesetzgebung veranlaßte Nebergang von der Gemengwirthschaft zum geschlossenen Besitz. Als noch der Besitz der einzelnen Grundeigenthümer in zahlreichen Parzellen auf der ganzen Feldmark zerstreut lag, da war naturgemäß die Gesahr, durch einen Hagelschlag die gesammte Ernte einzubüßen, weit geringer, als jetzt, wo die Grundstücke mehr oder weniger in einem Complex zusammenliegen.

Alle diese Umstände lassen es erklärlich erscheinen, daß die Hagelversicherung erst in den ersten Dezennien dieses Fahrhunderts Gegenstand höheren Interesses bei der intelligenteren Landbevölkerung Deutschlands wurde.

Als die Wiege der Hagelversicherung wird Frankreich bezeichnet, doch hat bei dem Mangel jeglicher älteren Litteratur über diesen Gegenstand der eifrigste Forscher nicht vermocht, darüber etwas Positives aus früheren Zeiten zu erfahren.<sup>1</sup>) Soweit die Nachrichten gehen, wurden in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die ersten gegenseitigen Hagelversicherungs – Gesellschaften in Frankreich durch den Zusammentritt der Grundbesitzer nichterer Departements in's Leben gerusen. In den achtziger Jahren sinden wir sie in Schottland, von wo aus sie nach Irland und England verpflanzt wurde, dort aber nur nach und nach Singang fand.<sup>2</sup>)

Braun= ichweigiche.

Die erste Hagelversicherungs-Anstalt in Deutschland wurde im Jahre 1791 in Braunschweig in's Leben gerufen, ging aber nach furzer Zeit wegen zu geringer Betheiligung der landwirthschaftlichen Bevölkerung wieder ein.<sup>3</sup>) Vier Jahre darauf veröffentlichte der

<sup>1)</sup> Masius, System. Darstellung des gesammten Versicherungswesens. Leipzig 1857. S. 4.

<sup>2)</sup> Masius, Lehre der Bersicherung. Leipzig 1846. S. 177.

<sup>3)</sup> A. Meißen, Der Boden und d. sandw. Bers. des preuß. Staates. III. Band, Berlin 1871. S. 88.

Gutsbesitzer von Müller auf Detershagen in Mecklenburg seine "Idee zu einer Hagelversicherung" und gab damit den ersten Anstoß zu der im Jahre 1797 in Neubrandenburg erfolgten Gründung der Neubranden= heute noch bestehenden "Medlenburgischen Sagelichaden-Versicherungs=Gesellschaft", welche auf dem Principe der Gegenseitigkeit beruhte. Dieselbe nahm indeß nur solche Risiken an, welche nicht weiter als 40 Meilen von Neubrandenburg entfernt lagen, ihr Wirkungsfreis war daher ein räumlich beschränkter.

burger.

Es trat nun eine verhältnißmäßig lange Paufe in der Gründung neuer Gefellschaften ein. Zwar machte im Sahre 1799 die Ritter= schaft des Meißnischen Kreiscs (Kgr. Sachsen) den Vorschlag der Errichtung einer Schlossen=Schäden=Assecuranz, der Plan kam aber nicht zur Ausführung.

Erst das Jahr 1812 brachte eine neue Hagelversicherungs= Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, nämlich die "Cöthener", welche aber nach zwölfjährigem Bestehen, nachdem in Folge mangelhafter' Organisation die Beiträge immer mehr angewachsen waren und im Jahre 1823 eine Höhe von 51/12 Procent der Versicherungs-Summe erreicht hatten, sich wieder auflösen mußte. Ihr höchster Versicherungs= bestand war rund 17 Millionen Mark.

Cöthener.

Im Jahre 1818 bildete sich ein Hagelversicherungs= Schlegivia= Berein für die adeligen Güter und Alöster der Bergog= Holstein= thümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, welcher seinen Lauenburgsche. Sit in Riel nahm und, wenn auch inzwischen einmal aufgelöst, noch heute besteht.

Im Jahre 1820 wurde die "Halberstädter Sagel= Salberstädter. ichaden=Affecurang=Sogictat" gegründet, welche indeg, nach= dem sie nur eine Versicherungs-Summe von nicht gang 10 Millionen Mark erreicht hatte, nach dreijährigem Bestehen wieder von der Bildfläche verschwand.

Das Jahr 1822 ist insofern von besonderer Bedeutung für Berlinerhagel die Entwickelung des Hagelversicherungswesens in Deutschland, als in diesem die erste Action=Gesellschaft in's Leben gerufen wurde, welche zuerft von allen Gesellschaften vielleicht ganz Europast) gegen im Boraus zu bezahlende, feste Beitrage vollen Erfat der Hagelschäden gewährte. Es war dies die "Berliner Hagel= Affecurang= Befellschaft". Diefe Befellschaft fowie ihre Nachfolgerin, die jest noch bestehende "Berliner Sagel-

von 1822.

Uffecuranz

<sup>1)</sup> Masius, Lehre der Bersicherung, C. 350.

Alsse uranz-Gesellschaft von 1° "haben sich ein hervorragendes Verdienst um die Verbreitung dagelversicherung erworben, weshalb wir uns mit der Entwickerungsgeschichte derselben etwas eingehender besassen wollen.

Die Gesellschaft wurde mit einem Actien-Capital von 3 Millionen Mark (1 Million Thaler) gegründet und errichtete Agenturen nicht nur im ganzen Königreich Preußen, sondern auch in fast allen anderen deutschen Staaten nördlich des Main. Die Unitalt hatte sich bald durch Zweckmäßigkeit ihrer Cinrichtungen wie durch streng rechtliches, humanes Verfahren das vollste Vertrauen der Behörden und des landwirthschaftlichen Publikums erworben.1) Wenn es ihr tropdem nicht gelang, zu prosperiren, so lag dies einzig und allein in der aus Mangel der bezüglichen Erfahrungen und einer Statistif der Schäden viel zu niedrigen Bemeffung der Prämien. Brämie betrug in den Jahren 1823 und 1824 für alle Theile der prensischen Monarchie nur 1/2 Procent der Versicherungs = Summe, also auf Mark und Pfennige berechnet 50 Pfennig für je 100 Mark Bersicherungs=Summe. Wenn man erwägt, daß damals, als noch die Hagelversicherung in den Kinderschuhen steckte, die Verwaltungs= Kosten naturgemäß weit höher waren, als jetzt, daß damals in der Hauptsache wohl solche Nisiten zur Versicherung gelangten, welche gemäß der Erfahrung der betreffenden Besitzer ziemlich häufig von Hagelschlag zu leiden hatten, wenn man endlich bedenkt, daß heutigen Tages, wo doch die Versicherungsnahme eine unendlich größere ist, feine Gesellschaft, wenn sie auch alle kleinen Schäben (1/5 bis 1/12) mitbezahlen will, mit einem geringeren als etwa 90-95 Pfennig pro 100 Mark Versicherungs = Summe betragenden Durchschnitts= Beitrage in Preußen austommen kann, so liegt es auf der Hand. daß die Berliner Hagel - Affecurang = Gesellschaft mit einer Prämie von nur 50 Pfennig nicht bestehen konnte. Gleich das erste Geschäfts= jahr 1823 brachte denn auch einen Berluft von 150 000 Mark, den das folgende etwas günstigere Sahr bei Weitem nicht auszugleichen vermochte. Die Gesellschafts-Direction erfannte, daß die Anstalt bei einem so niedrigen Beitrage ihrem baldigen Ruine entgegengehe, und erlangte im Jahre 1825 die ihr zur Pflicht gemachte Königliche Genehmigung zur Erhöhung ihrer Pramie bis auf 3/4 Procent als Maximum. Sie wandte diese Erhöhung in der Art an, daß sie die Prämien in einigen Regierungsbezirken auf 1/3, in anderen auf 1/2

<sup>1)</sup> Majints, a. a. D., S. 179.

und wieder anderen auf <sup>3</sup>/4 Procent stellte, während die nichtpreußischen Staaten ohne Unterschied <sup>3</sup>/4 zahlen mußten. <sup>1</sup>) Diese Prämienserhöhung genügte aber nicht, um das Geschäft auch zu einem das Anlage Capital auch nur einigermaßen verzinsenden zu gestalten, indem die Schaden Summe zuzüglich der Verwaltungskosten die Prämieneinnahme überstieg. Verechnet man die erforderlichen Verswaltungskosten nur zu 0,2 Procent der Versicherungs Summe, so ergiebt dies während der Jahre 1823—1830 dei einer Gesammt Verssicherungs Summe von 323 Millionen Mark 646 000 Mark Kosten. Die Schaden Summe betrug während des genannten Zeitraumes 1981 767 Mark, die Gesammt Prämieneinnahme 2 202 050 Mark. Entschädigungen und Verwaltungskosten zusammen genommen haben also etwa um 426 000 Mark mehr beausprucht, als die Gesammt Prämieneinnahmen betrugen.

Die Folge dieses ungünstigen Ergebnisses war, daß die Direction abermals um eine Erhöhung des Prämien-Maximums von <sup>3</sup>/4 auf <sup>7</sup>/8 Procent einkam, was jedoch seitens der Staatsregierung nicht genehmigt wurde. Daraushin löste sich die Gesellschaft nach Erfüllung aller ihrer Verpslichtungen zu Ausgang des Jahres 1830 auf. Vei Mitberücksichtigung der Zinseinnahmen hatten die Actionäre während der acht Geschäftsjahre einen Verlust von 74 529 Mark gehabt.

Ueber die Entwickelung dieser Anstalt von ihrer Gründung bis zu ihrer Auflösung geben die folgenden Zahlen Aufschluß.

Es betrug die Versicherungs-Summe:

| 1823 |   | • |   | • | 28090200       | Mark, |
|------|---|---|---|---|----------------|-------|
| 1824 |   |   |   |   | 40581000       | 11    |
| 1825 | • |   | • |   | 35829000       | "     |
| 1826 |   |   |   |   | $30\ 402\ 000$ | 11    |
| 1827 |   | • |   |   | 46587900       | **    |
| 1828 |   |   |   | • | 48759000       | 11    |
| 1829 |   |   |   |   | 50130000       | "     |
| 1830 |   |   |   |   | $43\ 110\ 000$ | **    |
|      |   |   |   |   |                |       |

Seit dem Jahre 1824 folgten die Gründungen neuer Hagelversicherungs-Gesellschaften auf Gegenseitigkeit ziemlich rasch auf einander.

1824 wurde auf Anregung der Nittergutsbesitzer Dr. Crusius auf Sahlis, Rummell auf Peres, Schnettger auf Machern und mehreren anderen angesehenen Landwirthen Sachseus die "Gesell-

<sup>1)</sup> Masius, a. a. D., S. 179.

Leipziger.

ichaft zu gegenseitiger Hagelschäben-Bergütung in Leipzig" in's Leben gerufen, welche auch heute unter der gleichen Firma besteht. Bis jum Jahre 1828 blieb der Wirkungsfreis dieser Gesellschaft auf das Königreich Sachsen beschränkt, erst von da ab wurde die Aufnahme des preußischen Herzogthums Sachsen und der thüringischen Länder beschlossen; allein trot dieser Erweiterung des Geschäftsgebietes wollte es dieser Anstalt nicht gelingen, eine angemessene Versicherungshöhe zu erzielen. Abgesehen von der 11n= zulänglichkeit und Schwerfälligkeit der Organisation und außerordentlicher Erschwerungen bei der Versicherungsnahme, war es namentlich die Concurrenz der inzwischen in Sachsen aufgetretenen und rasch sehr beliebt gewordenen "Berliner Sagel-Affecurang-Gesellschaft", welche die "Leipziger" nicht gedeihen ließ. Jahre 1828, also dem fünften ihres Bestehens, hatte diese erst eine Bersicherungs = Summe von rund 2 Millionen Mark erreicht. war flar, daß den Landwirthen die feste Prämie der Berliner mehr behagte, als die Verpflichtung zu eventuellen Nachschußzahlungen, die noch von der entschlafenen Söthener Gesellschaft her in ungünstigem Andenken standen. Daß es vor Allem die Beliebtheit der Berliner Alktion-Gesellschaft war, welche das Fortschreiten der Leipziger hinderte, das erfannte man an den Folgen der 1830 erfolgten Geschäftsein= stellung der Berliner. Bährend die Leipziger in den sieben Sahren, die seit ihrer Gründung verflossen waren, zu sammen rund 151/2 Million Mark Versicherungs=Summe, im Durchschnitt der Jahre also ca. 2 200 000 Mark gehabt hatte, erlangte sie im Jahre 1831, in welchem die Berliner ihr Geschäft aufgegeben hatte, plöglich eine Bersicherungs-Summe von 12716 625 Mark. Die Gesellschaft entwickelte sich seitdem ziemlich gut und hatte beispielsweise im Jahre 1843 einen Bersicherungsstand von 42 Millionen Mark aufzuweisen, der allerdings im folgenden Jahre wieder bis auf 261/2 Million Mark fant. In das Jahr 1844 fällt auch die Erweiterung des Geschäfts= gebietes auf den größten Theil von Rorddeutschland.

Schwedter.

Im Sahre 1826 trennte sich die ebenfalls heute noch bestehende "Schwedter Versicherungs = Gesellschaft" von der Neubrandenburger ab, indem ein sehr großer Theil der bis dahin bei dieser versicherten Gutsbesitzer aus Pommern und der Uckermark eine gleiche Anstalt nach denselben Grundsätzen und mit Annahme gleicher Statuten errichtete und den Hauptsitz nach Schwedt verlegte. Ursprünglich erstreckte diese Gesellschaft ihre Wirksamkeit nur auf die Provinzen Brandenburg und Pommern, wurde aberschon im Sahre 1827 auf Dst- und West-Preußen und im Jahre 1.843 auf einen großen Theil des Magdeburger und Merseburger Regierungs-Bezirkes außgedehnt.

Im Jahre 1829 wurde die Döllstädter (Gothaische) Döllstädter. Hage elschäden = Versicherungs = Vank für Deutschland gegründet, welche im Jahre 1838 ihren Sitz von Döllstädt bei Gotha nach Greußen verlegte und von da ab "Greußener" hieß.

Württem= bergische.

In diesen Jahren wurde auch im Königreiche Württemberg eine Hagelversicherungs-Austalt vorberetiet und im Jahre 1828 unter dem Namen "Württembergische Hagelversicherungs» Unsstalt in Stuttgart" gegründet.") Es famen jedoch die Beitritts- erklärungen so langsam ein. daß die Anstalt erst im Jahre 1830 mit einer Bersicherungs» Summe von 5768 521 süddeutschen Gulden (= rund 9800000 Mark) ihr Geschäft eröffnen konnte.

Diese Gesellschaft bietet in mehrfacher Richtung ein besonderes Interesse, weil sie, obwohl auf Gegenseitigkeit gegründet, doch den großen Vorzug der Aktien-Gesellschaft, die feste Prämie sich zu Rugen machte, weil sie ferner eine Zeit lang gewissermaßen eine staatliche Anstalt war und endlich, weil sie ein typisches Beispiel dafür ist, daß derartige örtlich beschränkte Gesellschaften in hagelgefährlichen Gebieten nicht lebensfähig sind.<sup>2</sup>)

Da die Geschichte dieser Anstalt eine in verschiedener Hinsicht sehrreiche ist, so wollen wir etwas länger bei ihr verweilen.

Vom Jahre 1830 bis zum Jahre 1842 war die Anstalt eine reine Privat-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit.

Der Wirkungsfreis derselben sollte sich zunächst auf die lands bautreibende Bevölkerung Württembergs und auf solche Württemsberger erstrecken, deren Besitzungen außerhalb des Landes, jedoch in nächster Nähe der Landesgrenze gelegen waren. Kurze Zeit nach der Gründung wurden aber auch die Hohenzollern'schen Lande mit einbezogen.

Die Organisation und Verwaltung der Anstalt war eine möglichst einfache.<sup>3</sup>) Das Hamptorgan bildete die Generalversammlung der Mitglieder mit dem engeren Ausschuß unter dem Vorsitz des Gesellschaftsvorstandes. Die technische Leitung lag in der Hand

<sup>1)</sup> Dr. E. Ramm. "Die Hagelversicherungsfrage in Württemberg", Tübingen 1885, S. 39.

<sup>2)</sup> Dr. H. Suchstand. "Die Hagelversicherungsfrage in Tentschland", Jena 1890, S. 57.

<sup>3)</sup> Bergl. E. Ramm, a. a. D., S. 40.

eines besoldeten Geschäftsvorstandes. An diese leitenden Organe schlossen sich die nöthigen Unterbeamten, von denen namentlich die sogenannten Amwälte (quasi Algenten) zu nennen sind, die in einer Anzahl von 71 im ganzen Lande vertheilt waren und welchen die Vermittlung der Versicherungsanträge oblag.

Die Betheitigung war eine vollkommen freiwillige. Der Einstritt erfolgte nicht für längere Zeit, sondern immer nur für ein Jahr, sodaß sich eigentlich jedes Jahr eine nene Gesellschaft bildete, deren Mitglieder einen sesten Beitrag zur gemeinsamen Deckung des in jedem Jahre sich ergebenden Schadens zu leisten hatten.

Da es auf dem Gebiete der Hagelversicherung in Württemberg an jeglicher Erfahrung mangelte, so ist es nicht zu verwundern, wenn die ersten Einrichtungen sehr mangelhaft waren. Die Mängel bestanden im Ansang haup sächlich darin, daß man, die Hagelsgesährlichteit des Landes bedeutend unterschäßend, die Versicherungsse beiträge viel zu niedrig stellte; weiter sehlte es der Anstalt auch an jeglichem Kapital, welches in ungünstigen Jahren zur Deckung eines Fehlbetrages hätte herangezogen werden können.

Die Böhe der Prämie wurde anfänglich nach dem Umfange der bisherigen Stenervergütungen für Hagelschlag berechnet und hatte die durchschnittlich auf einen Morgen fallende Schabensquote zur Grundlage. Die Prämie war zwar nach der Hagelempfindlich= teit der einzelnen Pilanzen, aber nicht nach der Hagelgefährlichkeit der Gegend abgestuft, letteres angeblich deshalb, weil die erforder= lichen statistischen Unterlagen noch sehlten.1) Es ist aber doch anzunehmen, daß die Rachweise über die Steuervergütungen einen gewissen Unhalt auch für die Beurtheilungen der größeren oder geringeren Sagelgefährlichfeit der einzelnen Gegenden gegeben hätten. juchte man eine Berüchichtigung der Häufigfeit der Hagelfälle da= durch zu erreichen, daß man eine Erhöhung der Prämie dann eintreten ließ, wenn die Marfung des die Versicherung Nachsuchenden in den letzten drei Sahren zweimal zu einem Fünftel der verficherten Kläche verhagelt war, und zwar mußten die Hagelfälle in ver= schiedenen Sahren stattgesunden haben. Da jedoch die Zahl der in diese Rategorie fallenden Gemarfungen so gering war, daß der Anstalt ein nennenswerther Bortheil aus der theilweise höheren Prämie nicht erwuchs, während andererseits die betreffenden Gemeinden von der Bersicherungsnahme abgeschreckt wurden und die Ginfachheit der

Verwaltung ebenfalls litt, so wurde die in Rede stehende Bestimmung zunächst nicht beachtet und später der betreffende Paragraph selbst gestrichen.

Die Folge des im Vorstehenden furz gekennzeichneten mangels haften Prämiensystemes war, daß die Anstalt in der Regel nicht im Stande war, die Schäden voll zu vergüten. Es lag auch hierzu eine statutenmäßige Verpflichtung nicht vor, denn der Schade sollte nach den Bestimmungen nur insoweit ersetzt werden, als es die Sinnahmen jedes Jahres gestatteten. Da die Prämien, wie bereits erwähnt, nicht nur zu niedrig, sondern auch sest waren, so schwankten naturgemäß auch die von der Gesellschaft in den einzelnen Jahren gewährten verhältnißmäßigen Entschädigungen in ungeheurem Maaße.

Gleich das erste Geschäftsjahr (1830) brachte der Württemsberger Anstalt eine Unterdilanz von 350 000 Mark, indem bei einem Gesammtschaden von 375 208 Mark (220 711 fl. à 1.70 Mark) nur 24 388 Mark (14 346 fl.), das sind  $6^{1/2}$  Prozent des Schadens, vergütet werden konnten. Die Folge davon war, daß die Jahl der Mitglieder im nächsten Jahre von 5849 auf 3689 (nm 2151) und die Versicherungs-Summe von 9806 486 M. auf 4591 956 M., also um mehr als die Hälfte zurückging.

Achnliche ungünstige Ergebnisse lieserten auch die meisten folgenden Jahre; die Anstalt schleppte sich daher nur mit großer Mühe und Anstrengung sort und kam erst mit dem Jahre 1842 zu einigem Gedeihen.

Seit diesem Jahre wurde ihr nämlich auf Veranlassung der Stände von der Staatsregierung ein jährlicher Zuschuß von 15 000 fl. aus der Staatskasse gewährt. Die Statuten wurden gleichzeitig einer eingehenden Revision unterworsen und die Anstalt der staatlichen Controle unterstellt, welche von einem hierzu besonders ernannten Regierungs-Commissar ausgeübt wurde.

Die Beiträge waren inzwischen einige Male erhöht worden, reichten aber noch bei Weitem nicht hin, um eine volle Entschädigung zu ermöglichen. Es wurde deshalb der Entschädigungsmodus in der Weise geändert, daß festgesetzt wurde, daß von unn ab nie mehr als 75 Prozent des Schadens vergütet werden sollten. Etwaige lleberschüsse mußten nebst dem jährlichen Staatsbeitrag in den Reservesonds abgeführt werden. Reichte die Summe der Prämien in einem Jahre nicht aus, um 25 Procent des Schadens ersetzen

zu können, so sollte erst der laufende Staatsbeitrag und eventuell auch der Reservesonds zur Deckung des Schadens bis zu 25 Procent in Auspruch genommen werden.

Die Gewährung des Staatszuschuffes, sowie einige andere Vergünftigungen, welche das Gedeihen der Anstalt befördern sollten, hatten während der Jahre 1842—1847 eine fortwährende Zunahme in der Anzahl der Mitglieder, wie der Höhe der Versicherungssumme zur Folge. Im Jahre 1841 waren 5217, dagegen im Jahre 1847 28 463 Landwirthe bei der Anstalt versichert. Die Versicherungssumme betrug in den beiden genannten Jahren 5037 467 Mart, resp. 24 799 737 Mart. MitgliedersAnzahl sowohl wie Versicherungssumme waren also während des in Rede stehenden Zeitraumes ungefähr um das Fünffache gewachsen.

Die Leistungen der Anstalt waren aber aus den bekannten Gründen keineswegs befriedigende, und als in den Jahren 1845, 46 und 47 nur 34, resp. 25, resp. 25 Prozent der Entschädigungen vergütet werden konnten, da trat auf einmal ein gewaltiger Mücksschlag ein. Die Jahl der Mitglieder sank im Jahre 1848 um 17312, nämlich von 28463 auf 11151, und die Höhe der Verssicherungsszumme um mehr als 13 Millionen Mark, nämlich von 24799737 Mark auf 11305584 Mark.

Seitdem konnte sich die Anstalt nicht mehr recht erholen, und als sie im Jahre 1853 bei einem Schaden von 2155579 Mark um 140000 Mark, d. s. 6½ Prozent vergüten konnte, ihr gleichseitig die staatliche Subvention von 15000 fl. = 25500 Mark entzogen wurde, und als zwei neue Actien-Gesellschaften, die "Kölnische" und die "Magdeburger", welche unter Kapitalsgarantie gegen seste Prämien vollen Schadenersaß zusicherten, die Concession in Värrttemberg erhielten, da mußte sie sich auflösen.

Die Resultate der Anstalt von der Zeit ihrer Gründung bis zum Jahre 1853, in welchem Zeitraum sie nur einmal den Schaden voll vergüten konnte, zeigen auf das Dentlichste, daß eine Gesellsichaft, welche zu fortwährenden Reduktionen der Entschädigungen ihre Zuslucht nehmen muß, auf die Daner nicht lebensfähig ist. Sie zeigen, daß nicht Prämienerhöhungen, sondern die bedeutenden Schadenkürzungen es sind, welche die Landwirthe zur Unzufriedenheit führen. Wir lassen nachstehend zwei llebersichten folgen, welche den zahlenmäßigen Beweis dasür erbringen:

| Es haben Prämien=<br>erhöhungen stattgefunden<br>in den Jahren: | Die Mitgliederzahl zeigte<br>in den betreffenden darauf<br>folgenden Jahren eine<br>Zunahme +, Abnahme — |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1832                                                            | + 3887                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1836                                                            | <del>+</del> 474                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1839                                                            | + 362                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1843                                                            | + 5.361                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1845                                                            | + 3763                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1847                                                            | — 17 312 (NB. 906=                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |

gang verursacht durch die vorhergehende zweimalige Reduktion der Entschädigung auf 25 Prozent).

Die Prämienerhöhungen haben daher niemals einen Rückgang in der Mitgliederzahl veranlaßt, sondern im Gegentheil stets noch einen, und zwar meist erheblichen Zugang ermöglicht.

Nachstehende vergleichende Uebersicht soll dagegen beweisen, daß eine halbwegs genügende Entschädigung in der Regel eine erhebliche Zunahme, eine starte Kürzung des Schadeners satzes dagegen einen Rückgang in der Zahl der Mitglieder veranslaßt hat.

|      |   |   | s wurden in<br>Prozenten<br>es Schadens<br>vergütet: | + &<br>— Ab<br>Mitglie | ettug vie<br>Ju=, resp.<br>nahme der<br>eder in den<br>Ig. Jahren: |
|------|---|---|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1830 | • | • | $6^{1/2}$                                            |                        | 2 151                                                              |
| 1832 |   | • | 10                                                   |                        | 6 247                                                              |
| 1833 |   | • | 100                                                  | +                      | 3 887                                                              |
| 1835 | • |   | 18                                                   | _                      | 5 248                                                              |
| 1836 | • |   | 47                                                   | +                      | 474                                                                |
| 1837 | • |   | 18                                                   |                        | 3 099                                                              |
| 1840 |   |   | 75                                                   | +                      | 807                                                                |
| 1842 |   | • | 75                                                   | +                      | 3 726                                                              |
| 1844 |   |   | 75                                                   | +                      | 5 361                                                              |
| 1847 |   |   | 25                                                   | - 1                    | 17 312                                                             |
| 1848 | • |   | 75                                                   |                        | 566 (Das Tempo                                                     |
|      |   |   |                                                      |                        |                                                                    |

in der Abnahme wurde also durch die Entschädigung von 75 Prozent bedeutend verlangsamt.)

| 1849 | • | • | 25 | <b> 2</b> 378 |
|------|---|---|----|---------------|
| 1851 |   |   | 55 | + 2070        |

Aus der vorstehenden Zusammenstellung läßt sich schon ein Schluß auf die außerordentlichen Schwankungen in der Mitglieders Anzahl ziehen; eine kleine diesbezügliche Uebersicht dürste aber nicht ohne Interesse sein. Die Württembergische Anstalt hatte Versicherte:

| im | Jahre | 1830 |  |   |  | 5840     |
|----|-------|------|--|---|--|----------|
| "  | "     | 1832 |  |   |  | 11506    |
| it | **    | 1833 |  |   |  | 5259     |
| "  | **    | 1835 |  |   |  | 11379    |
| ** | **    | 1838 |  |   |  | 3505     |
| "  | **    | 1843 |  |   |  | 11185    |
| "  | ,,    | 1847 |  | ٠ |  | 28463    |
| 11 | f f   | 1850 |  |   |  | $8\ 207$ |
|    |       |      |  |   |  |          |

Tie geringste Anzahl war die des Jahres 1838 mit 3505, die größte die des Jahres 1847 mit 28463 Mitgliedern.<sup>1</sup>)

Die Hauptursache für die überaus ungünstigen Ergebnisse der Läurttembergischen Austalt lag darin, daß keine Vertheilung der Gefahr und seine Ausgleichung zwischen guten und schlechten Risiken ermöglicht war. —

Die weitere Verfolgung der allmähligen Entwickelung der Hagelversicherung führt uns jest wieder nach Norddeutschland zurück.

Nach der Auflösung der Berliner Assecuranz-Gesellschaft im Jahre 1830 trat eine momentane Stockung in der Hagelversicherung ein. Die Leipziger, Neubrandenburger und Schwedter hielten sich streng innerhalb der sich selbst gesteckten räumlichen Grenzen, die Döllstädter (gewöhnlich Gothaer genannt) genoß noch kein rechtes Vertrauen in landwirthschaftlichen Kreisen<sup>2</sup>). Das Bedürfniß nach einem Schutze gegen die nachtheiligen wirthschaftlichen Folgen des Hagels machte sich dagegen allenthalben immer mehr gestend.

Mene Cothener.

Da fam zuerst im Jahre 1831 die "Hagelasseuranzs Gesellschaft für Anhalt in Cöthen" zu Stande, mit welcher aber nur einem localen Bedürsniß abgeholsen war, denn ihr Wirkungsstreis war auf die drei Anhalt schen Herzogthümer Cöthen, Dessau und Bernburg beschränft.

Wolgen der Geichäfts einstellung der Berliner.

In Prenken war aber ein großer Theil der Landwirthe inzwischen durch die Geschäftseinstellung der eine Versicherungs Summe von rund 43 Will. Mark ausweisenden Verliner Hagelassecuranz-Gesellschaft in nicht geringe Verlegenheit gerathen, denn es sehlte nunmehr in

<sup>1)</sup> Bergl. Ramin a. a. D., Tabelle No. II.

<sup>2)</sup> Majins, Lehre der Berficherung, E. 180.

vielen Gegenden des Landes überhaupt an einer Gelegenheit zur Berficherung. Dieser Umstand brachte auch die Königliche Domänen= fammer in Berlin in eine sehr unangenehme Lage. Sämmtlichen preußischen Domänenpächtern war nämlich die Verpflichtung auferlegt worden, ihre Feldfrüchte bei der Berliner, als der einzigen Gesellschaft, welche gegen feste Prämie Deckung gewährte, zu ver-Mls nun nach erfolgter Huflösung dieser beliebten Unstalt ein Ersatz nicht vorhanden war, da halfen sich viele Domänenpächter in ihrer Rathlofiafeit damit, daß sie ihr Aussaatregister nebst den Prämiengeldern an die Königliche Kammer mit dem Ersuchen ein= "Hochdieselbe möge das Weitere der Versicherung selbst besorgen, indem sie sich durch llebersendung der Gelder und Saat= register der übernommenen Verpflichtung entledigt zu haben glaubten".1)

Man erkannte nun, welchen Kehler man mit der Verweigerung der durch die Verhältnisse unbedingt gebotenen geringen Prämien= erhöhung, welche die Gesellschaft zur Auflösung zwang, gemacht hatte, und suchte die früheren Freunde derselben zur Neubegründung zu bewegen, doch umsonst, da deren Erfahrungen zu schlechte gewesen waren.

Da legte sich König Friedrich Wilhelm III. endlich selbst ins Neue Bertiner Mittel, indem er sich unter Verzichtleistung auf die allfallsigen Jahresgewinne mit 100 Stück Aftien zu je 1000 Thalern, also mit einer Kapitalsbetheiligung von 300 000 Mf. selbst an die Spitze einer neuen Gesellschaft stellte. Es kam nun ein Aktienkapital von 900 000 Mark zusammen und so trat im Frühjahr 1832 die auch heute noch bestehende "Berliner Hagel= Affecurang= Besellschaft von 1832" in Thätigkeit. Schon im nachfolgenden Jahre wurde das Stammkapital auf die ursprünglich in Aussicht genommene Höhe von 11/2 Millionen Mark ergänzt.

Trotz der nach dem Urtheile eines durchaus competenten Zeitgenoffen, des bekannten Fachmannes E. A. Mafins2), trefflichen Leitung ber Anftalt und trot ber Begünftigungen von Seiten bes Staates gelang es der Gesellschaft doch erst nach einer Reihe von Jahren wieder auf den Stand ihrer Vorgängerin zu fommen. Während diese gleich mit einer Versicherungs-Summe von 28 Mill. Mit. begonnen hatte, war die neue Gesellschaft im dritten Jahre ihres Wirtens, 1834, erft auf einem Stande von rund 18 Mill. Marf angegelangt. Dieses Jahr brachte wieder einen bedeutenden Bertuft,

1) Masius, a. a. D., E. 180.

Spagel= Miecurans p. 1832.

<sup>2)</sup> Bergl. Lehre der Berficherung, E. 318.

aber auch, wegen der vollen Entschädigung bei der niedrigen Durchschnittsprämie von 80 Pfg., für das folgende Jahr einen erheblichen Zuwachs an Versicherungen, sodaß die Gesammt-Versicherungs-Summe auf über. 29 Millionen Mark stieg. Nach einigen mehr oder minder glücklichen Jahren kam das Jahr 1839, in welchem die Verwüstungen durch Hagelschlag in Deutschland so allgemein waren, daß, obgleich alle Mittel erschöpft und Nachschüsse eingezogen werden mußten, doch nur einige wenige Gegenseitigkeits-Anstalten die Schäden voll bezahlen konnten. Die Verliner Gesellschaft erfüllte zwar alle ihre Verpslichtungen vollständig, büßte aber dabei 2/5 ihres Uktienkapitales ein, indem der Verlust weit über 600 000 Mark betrug. Vis zum Jahre 1853 wurde die Gesellschaft noch zweimal von ungehener schweren Schäden betroffen, sodaß sich im Jahre 1848 ein Verlust von 452531 Mark und im Jahre 1853 ein solcher von 1266 814 Mark ergab.

Dem Gesammtgewinn (einschließlich aller Zinseinnahmen) während der Jahre 1832—1853 in Höhe von 2647062 Mark steht ein Verlust von 2 435 145 Mark gegenüber. Wenn man die Binseinnahmen dieser ganzen Zeit, äußerst gering berechnet, auf 800 000 Mark veranschlagt, so ergiebt sich aus dem reinen Hagelversicherungs-Veschäft ein Gesammtverlust von ca. 600 000 Mark, oder von durchschnittlich 27 000 Mark im Sahre. Es ist dies ein Beweis, daß die feste Prämie, wie sie von der Berliner erhoben wurde, bei Weitem nicht genügte, um die Schäden zu decken. Durchschnittsprämie betrug im Jahre 1832 88 Pfg., sank dann allmählich bis zum Jahre 1836 auf 76 Pfg., um dann mit einer Unterbrechung bis 110 Bfg. im Jahre 1841 zu steigen; von da ab fauf sie wieder bis auf 94 Pfg. im Sahre 1853. Die Ver= sicherungs-Summe batte in dem letztgenannten Jahre eine Söhe von 87 879 840 Mark erreicht.

Es ist zweisellos, daß sich die "Berliner Hagel-Asseuranz-Gesellschaft" wie keine andere Gesellschaft während des ganzen Zeitzammes dis zum Jahre 1853 sehr große Verdienste um die Entwicklung und Ausbreitung des Hagelversicherungswesens erworden hat. Sie hat eine für die Landwirthschaft von ganz Nord- und Mitteldentschland äußerst segensreiche Thätigkeit entwickelt, indem sie bei einer niedrigen sesten Prämie in allen Fällen volle Entschädigung geleistet und den betroffenen Landwirthen im Durchschnitte weit mehr vergütet, als von ihnen empfangen hat. Das Kapital in Form der Attien-Gesellschaft hat hier im besten Sinne gemeinnützig gewirkt. —

Ein Sahr nach der Berliner wurde die "Hagelschäden-Berficherungs - Gefellschaft für das Königreich Hannover in Sannover", welche auf dem Gegenseitigkeits-System basirt war, von hannoverschen Landwirthen ins Leben gerufen. Auch diese besteht noch heute unter dem Ramen "Sannover=Braunschweigische Sagelichäden=Berficherung&=Befellichaft".

Hannover= Brannichw.

Klein war ihr Anfang, aber die Erfolge befriedigend, denn es vermehrte sich die Versicherungs=Summe von Jahr zu Jahr, und würde dies in noch weit höherem Maaße gethan haben, wenn ber Sinn für Hagelversicherung in Hannover zu jener Zeit ein regerer gewesen wäre. Nach zehnjährigem Bestande hatte sie eine Versicherungs-Summe von ca. 131/2 Millionen Mark erlangt.

Im gleichen Jahre wie die Hannoversche, nämlich 1833, Hagelvers. V. wurde der "Hagelversicherungs = Verein für Bayern" in Bayern. gegründet, welcher niemals eine besondere Bedeutung erlangte und später in der jezigen baverischen "Landes= Hagelverficherungs= Anstalt" aufging.

1834 wurde nach dem Meuster der Württembergischen Anstalt eine "Badische Landes = Hagelversicherungs = Anstalt" in Freiburg gegründet, welche jedoch im Jahre 1846, nachdem sie es im Ganzen nur bis auf 1481 Versicherte gebracht hatte, wieder einging.1)

Badische.

Mehrere Jahre vergingen, ohne daß sich am Horizonte der Hagelversicherung etwas geändert hätte. Erst das Jahr 1838 brachte die nur für Landwirthe des Fürstenthums Lippe bestimmte "Sagel=Affecuranz=Gefellschaft zu Detmold", welche naturgemäß nur geringe Bedeutung erlangen konnte.

Detmolder.

Im Jahre 1840 erfolgte eine abermalige Loslösung eines großen Theiles der Mitglieder der "Neubrandenburger", indem von diesen der "Sagel= und Feuerversicherungs=Berein in Mecklenburg" in Güstrow gegründet wurde, von welcher heute nur noch die Feuerversicherungs-Abtheilung besteht.

Güstrower.

Ebenfalls im Jahre 1840 wurde die "Kurheffische Allge- Rurheffische. meine Bagelversicherungs = Gesellschaft in Caffel" ins Leben gerufen, welche ihren Wirkungstreis auch über Hannover, Preußen, Sachsen und Thüringen ausdehnte.

<sup>1)</sup> Zeitschrift f. Badische Berwaltung und Verwaltungsrechtspflege. XVII. No. 12.

Greifewalder.

Im Jahre 1841 erlitt auch die "Schwedter" das gleiche Schictsal wie die "Nenbrandenburger", indem viele ihrer Mitglieder von ihr absielen und eine "Tener= und Hagelversicherungs-Besellschaft in Greifswald" gründeten, welche auch hente Hagelverj. Wej. noch in Blüthe itcht. 1844 entstand die "Hagelschaden= i.d. Oberbruch. Berficherungs = Gesellschaft für das Oberbruch in Wriezen" und 1845 die "Erfurter", welche bis in die 60 er Jahre bestand, 1846 Die "Brandenburger" an der Havel, Berliner jur und 1847 die heute noch egistirende "Hagelversicherungs =

Brandenburger.

Erfurter.

Besellschaft für Gärtnereien in Berlin". Gärtnereien.

Thüringische in Weimar.

Besonderes Interesse beansprucht die 1850 gegründete "Thüringijche Sagelichaben = Berficherungs = Befell= ich aft" zu Weimar, weit sie gewissermaßen das Gegenstück zu der Württembergischen Unftalt darstellt. Bährend diese eine Gegen= jeitigleits Gesellschaft mit fester Prämie war, basirte die Thüringische Hagelichäben Berficherungs-Gesellschaft auf bem Actien Brincipe, erhob aber im Bedarfsfalle einen Rachschuß. So wurde beispielsweise für das Jahr 1852 ein solcher von 14% der Früh= jahrsbeiträge erhoben. Daß eine berartige Grundlage nicht dazu angethan war, die Gesellschaft zu bauernder Blüthe zu verhelfen, tag auf der Hand, denn wenn der Rachschuß schon bei den Gegen= scitigleits-Unstalten den Landwirthen wenig angenehm ist, umsomehr mußte er bei einer Actien Wesellschaft deren Mißfallen erregen. Wesellschaft ist denn auch im Jahre 1854 in die von der Nachen-Mänchener Feuer Versicherungs = Gesellschaft gegründete "Union" vergl. E. 211 aufgegangen. Die Gesellschaft verfügte über ein Bersicherungstapital von:

Unfana 1851 1 264 266 Mit. 18523 661 497 1853 $6\,071\,250$ 

3m Jahre 1851 wurde auch in Magdeburg eine Gesellschaft "Ceres" in Mogdeburg, unter dem Ramen "Sagelichäben Berficherungs = Gefell= ichait "Ceres" ins Leben gerufen, welche im Jahre 1853, weil mm das Mistliche der Nachschüsse erfannt hatte, in eine Actien= Gesellschaft umgewandelt und im Sahre 1857 durch Erlaß der Monigl. Preußischen Regierung aufgelöst wurde. Der Grund hierzu war, daß bei einer Revision durch die Regierungsvertreter das vor= geschriebene Grundlapital zur Hälfte nicht vorhanden war. Wesellschaft hatte im letzten Sahre ihres Bestehens eine Berficherungs= Zumme von 10664171 Mf. erlangt.

| Es waren                                | also bis zum Jahre 1853 an Hagelversicherungs- | Nebersicht der |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Gesellschaften in                       | Deutschland gegründet worden:                  | bis 1853       |
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                | gegründeten    |

|             |                                    |      | gegründeten     |
|-------------|------------------------------------|------|-----------------|
| 1.          | Brannschweig'sche                  | 1791 | Gesellschaften. |
| 2.          | Neubrandenburger                   | 1797 |                 |
| 3.          | Cöthener                           | 1812 |                 |
| 4.          | Schlesw. = Holst. = Lauenburgische | 1818 |                 |
| <b>5.</b>   | Halberstädter                      | 1820 |                 |
| 6.          | Berliner Aftien                    | 1822 | •               |
| 7.          | Leipziger                          | 1824 |                 |
| 8.          | Schwedter                          | 1826 |                 |
| 9.          | Württembergische                   | 1828 |                 |
| 10.         | Döllstädter (Gotha'sche)           | 1829 |                 |
| 11.         | Neue Cöthener                      | 1831 |                 |
| 12.         | Neue Berliner Aftien               | 1832 |                 |
| 13.         | Hannov.=Braunschw                  | 1833 |                 |
| 14.         | Hagelvers. Berein in Bayern .      | 1833 | 4               |
| <b>1</b> 5. | Badische in Freiburg               | 1835 |                 |
| 16.         | Detmolder                          | 1838 |                 |
| 17.         | Güstrower                          | 1840 |                 |
| 18.         | Kurhessische in Kassel             | 1840 |                 |
| 19.         | Greifswalder                       | 1841 |                 |
| 20.         | Hagelsch.=V.=Ges. f. d. Dderbruch  | 1844 |                 |
|             | Erfurter                           |      |                 |
| 22.         | Brandenburger                      | 1846 |                 |
| 23.         | Berliner f. Gärtnereien            | 1847 |                 |
| 24.         | Hagelsch.=Vers.=Ges. f. d. Prov.   |      |                 |
|             | Preußen in Marienwerder .          | ?    |                 |
| 25.         | Thüringische in Weimar             | 1850 |                 |
|             | "Ceres" in Magdeburg               | 1851 |                 |
|             | 0 0                                |      |                 |

Von diesen 26 Gesellschaften sind die meisten, wie bereits erwähnt wurde, nach fürzerer oder längerer Thätigkeit wieder ein gegangen, sodaß gegen Ende des Jahres 1853 nur noch deren Die 1853 noch 12 bestanden. Es sind dies der Höhe ihrer Versicherungs-Summe bestehenden nach geordnet:

| Berliner Hagel-Uff | ecu | ranz | υ. | 18 | 32 | $(\mathfrak{A}$ | ftien) | 87 879 840     | Mf. |
|--------------------|-----|------|----|----|----|-----------------|--------|----------------|-----|
| Erfurter           |     |      |    |    |    |                 |        | $58\ 114\ 071$ | "   |
| Neubrandenburger   |     |      |    |    |    |                 |        | $37\ 113\ 825$ | "   |
| Leipziger          |     |      |    |    |    | •               |        | 32873349       |     |

Nebertrag: 215 981 085 Wif.

|                                     | llebertrag: | 215  | $981\ 085$ | Mf. |
|-------------------------------------|-------------|------|------------|-----|
| Echwedter                           |             | . 26 | 345 700    | **  |
| Greifswalder                        |             | . 24 | 595875     | **  |
| Hannover-Braunschweigische .        |             | . 17 | 873 910    | 11  |
| Marienwerder                        |             | . 7  | $070\ 550$ | "   |
| Thüringische (Action Ges.) in L     | Leimar .    | . 6  | 071250     | **  |
| "Ceres" in Magdeburg (schätzu       | 0           |      |            | **  |
| Hagelverj.=B. f. d. Rgr. Bayern (jd | ,           | , ,  |            | "   |
| Berliner f. Gärtnereien             |             |      |            | "   |
| Kagelverj. Gesellschaft f. d. Ode   | rbruch .    | •    | ?          |     |

Zumme des Jahres 1853: 306 938 370 Mit.

Nenn Jahre vorher, nämlich 1844, betrug die Gesammt= versicherungs=€mmme der damals noch bestandenen 14 deutschen Hagel= versicherungs-Gesellschasten rund 215 Millionen Mart¹), es ist also bis 1853 eine Zunahme von ca. 92 Millionen Mart zu verzeichnen.

<sup>1)</sup> Bergl. Masius, a. a. D. Uebersicht zu S. 388.

## B. Die Entwickelung der deutschen hagelversicherungs-Gesellschaften vom Jahre 1854 bis Ende 1894.

Das Jahr 1854 bildet einen Merkstein in der Entwickelung des deutschen Hagelversicherungswesens, indem in diesem Jahre die großen Gesellschaften; Hagelversicherungs = Aktien = Gesellschaften, die "Kölnische" in Gründung der Köln, die "Magdeburger" in Magdeburg und die "Union" "Kölnischen", in Weimar gegründet wurden. Zwei Jahre später, 1856, wurde bann noch die "Vaterländische" in Elberfeld ins Leben gerufen.

Den Anlaß für diese umfangreichen Neugründungen hatten die gewaltigen Hagelschläge zu Anfang der fünfziger Jahre geboten, welche den Zusammenbruch verschiedener Gegenseitigkeits-Gesellschaften herbeiführten und deutlich erkennen ließen, wie nothwendig eine allgemeinere Betheiligung an der Hagelversicherung und eine Bermehrung der Versicherungsgelegenheit für die deutsche Landwirthschaft sei.

Da das damals allein bestehende Aktien-Institut, die Berliner Hage Wisecuranz-Gesellschaft, nicht in der Lage war, das plötzlich in so ausgedehntem Maße sich geltend machende Versicherungs= bedürfniß voll zu befriedigen und da die Gegenseitigkeits-Gesellschaften durch das Einfordern starker Nachschüsse stark in Mißkredit gekommen waren, traten die Verwaltungen der Nachener, Kölner und Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaften fast gleichzeitig dem Gedanken näher, ob es nicht angezeigt sei, den vielen bei ihnen gegen Fener versicherten Landwirthen durch Errichtung einer Hagelversicherungs=Alftien= Gesellschaft auch Gelegenheit zu sicherer und bequemer Versicherung ihrer Feldfrüchte gegen Hagelschlag, bei denselben Agenten, welche die Feuerversicherung vermittelten, zu gewähren.

Im Beginne des Jahres 1853 wurde dann der Plan der Errichtung je einer neuen Hagelversicherungs-Altien-Gesellschaft von ben genannten drei großen Feuerversicherungs-Instituten in die That umgesetzt und die erforderlichen Schritte zur Konstituirung der Gesellschaften und zur Erlangung der nothwendigen Concessionen wurden sofort eingeleitet.

Uftien= "Magde= burger", "Bater= ländischen", "Union".

Die Concessionsertheilung ersolgte, für die aus der "Nachens Münchener Feuer – Versicherungs - Gesellschaft" hervorgegangene "Union, Allgemeine Deutsche Hagel – Versicherungs - Gesellschaft" in Weimar am 4. November 1853, für die "Kölnische Hagel – Versicherungs - Gesellschaft" am 29. November 1853 und für die "Mägdeburger Hagelversicherungs Gesellschaft" am 24. April 1854.

Alle drei Gesellschaften waren sonach erst im Frühling 1854 in der Lage, mit dem Abschluß von Versicherungsverträgen vorzugehen, was für die Landwirthschaft insvsern sehr nachtheilig war, als gerade das Jahr 1853 wieder sehr schwere Hagelschläge und große Nachsschlungen der Gegenseitigkeits-Gesellschaften brachte.

Wichtversicherung erwachsene Schade gewesen sein mag, erhellt darans, daß, wie bereits auf Seite 16 erwähnt, die "Berliner Hagel-Assenranz» (Aftien») Gesellschaft von 1832" bei voller Erfüllung aller Verpflichtungen mit einem Verluste von 1266 814 Mark abschloß, und daß ferner die "Württembergische Hagel-Versicherungs» Anstalt" einen Gesammtschaden von 2155 579 Mark nur mit 140 000 Mark, d. h. 6½ Prozent der Schaden-Emmue, vergüten konnte. (Vergl. S. 12.)

Die oben genannten vier neuen Aftien-Institute waren sämmtlich mit bedeutenden Kapitalien ausgerüstet. Das Grundstapital der "Rölnischen", "Magdeburger" und "Union" betrug je Wilkionen Mark, während die "Laterländische" in Elberseld über ein Altien-Kapital von 3 Millionen Mark verfügte.

Die Altien-Gesellschaften nahmen das Geschäft gleich möglichst in ganz Tentschland in großartigem Maaßstade auf und singen schon im ersten Jahre mit einer recht bedeutenden Versicherungs- Immme au, nämlich die Magdeburger mit 28 Millionen Mark, die Kölnische mit 33 Millionen Mark, die "Union" mit 50 Millionen Mark und die Elberselder mit 9 Millionen Mark, sodaß das gesammte dei Altien Gesellschaften in Deckung gegebene Versicherungs- Kapital im Jahre 1854 über 200 Millionen Mark betrug. Durch die große rännliche Ansdehnung des Geschäftes wurde es möglich, die Schäden, welche man an dem einem Orte zu decken hatte, auszugteichen durch die Prämiengewinne, welche man an denjenigen Orten sammelte, welche vom Hagel verschont blieben. "Durch die

Rraft dieses einfachen Grundsates geschah es denn auch, daß die Actien-Gescllschaften sehr bald zu hoher Blüthe gediehen." 1)

Die Landwirthe hatten früher mit den durch schwere Hageljahre und durch ungenügende räumliche Vertheilung des Risikos bedingten hohen Nachschüffen der Gegenseitigkeits = Gesellschaften schlechte Erfahrungen gemacht, und waren nun froh, bei den neuen Actien = Gesellschaften eine vermehrte Gelegenheit zur Versicherung gegen eine feste, vom Geschäftsergebniß in ihrer Höhe unberührten Prämie ohne jede Nachzahlung und gleichzeitig die durch große Rapitalien gewährte Garantic einer vollen Schadenvergütung auch in den schwersten Hageljahren zu erlangen.

Folgende Zahlen geben einen Belag für den hohen Aufschwung, den die fünf in Rede stehenden Actien=Gesellschaften während der Jahre 1854-1863 genommen haben.

| Es betrug die Versicherungs-Summe 1854 |                 | <b>1</b> 86 <b>3</b> |  |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Berliner Hagel-Affecuranz              | 93 780 000 Mark | 81 032 889 Mark.     |  |
| Kölnische                              | 32 772 288 "    | 108 644 715 "        |  |
| Magdeburger                            | 27 560 232 "    | 127832973 "          |  |
| Union                                  | 49 927 014 "    | 86 707 500 "         |  |
| Elberfelder (gegr. 1856).              |                 | 24287565 "           |  |

Summa 204 039 534 Mark 428 505 642 Mark

Hessen=

Die Versicherungs-Summe der Ende 1853 bestehenden Gegenseitigkeits=Gesellschaften betrug ca. 208 Millionen Mark (vgl. S. 19). Zehn Jahre später, 1863, belief sie sich auf 243 Millionen Mark, hatte im Ganzen also nur um 35 Millionen Mark zugenommen. Die Versicherungs-Summe der Actien-Inftitute betrug dagegen:

1863 1853 1854

(Berliner und Thüringische)

94 Millionen Mark 204 Millionen Mark 429 Millionen Mark

Im Jahre 1854 wurde auch im Großherzogthum Heffen eine neue für dieses Land bestimmte Anstalt gegründet, nämlich die Darmstadt'sche. auf Gegenseitigkeit bernhende Sagelschäden=Versicherungs= Gesellschaft zu Darmstadt, welche bis zum Jahre 1865 bestand und eine Versicherungs-Summe von ca. 5 Millionen Mark erlangte. Der Grund für die Auflösung lag "in den schweren Schaden des Jahres 1862, welche fämmtliche Reserven der Unstalt absorbirten und außerdem eine Nachzahlung von 175 % nothwendig machten.

<sup>1)</sup> Suchsland, "Hagelversicherungsfrage in Teutschland", S. 66.

Die Gesellschaft bestand zwar dem-Mamen nach noch zwei Jahre, ohne aber eine Thätigkeit ausznüben, und wurde im Jahre 1865 endgültig aufgelöst.

Preußische (Uctien=) Besellichaft.

Das durch die weiter vorne genannten Zahlen veranschaulichte schnelle Aufblühen der Actien-Gesellschaften während weniger Sahre, regte etwa 10 Jahre später zur Bründung einer neuen folchen Unftalt, ber "Breugischen Sagelversicherungs= (Actien) Befell= schaft", an, welche im Jahre 1865 in's Leben trat. wuchs rasch empor und hatte im zehnten Sahre ihres Bestehens, 1875, eine Versicherungs - Summe von 184 368 658 Mark erreicht.

Berdienste der Actien=

Den Hagelversicherungs-Actien-Gesellschaften gebührt das Berdienst, die Hagelversicherung in Deutschland in früher ungeahnter Gesellschaften. Weise gefördert und ihr in weiten Kreisen des landwirthschaftlichen Publikums Gingang verschafft zu haben. Sie haben namentlich auch bezüglich der Vervollkommung in der Technik der Hagelversicherung bahnbrechend gewirft und einen länternden Ginfluß auf die Gegenseitig= feit ausgeübt, wie dies auch von Suchsland in seinem öfters citirten Buche hervorgehoben wird. Erleichtert wurde ihnen diese bahn= brechende Thätigkeit durch die große Schulung, welche zum großen Theile ihre Beamten und Agenten von den Mutter-Anstalten, den vorgenannten Fenerversicherungs = Gesellschaften mit übernommen Selbst Adolf Wagner, welcher sonst fein Freund der Action-Gesellschaften ist, muß zugestehen, daß diese bei uns wie in anderen Ländern Bedentendes für die Verbreitung der Versicherung, besonders der Fener- und Lebensversicherung, gethan haben. 1) Suchstand bemerkt hierzu weiter: "Wir dürfen hinzufügen, auch in der Hagelversicherung haben sie Hervorragendes geleistet." 2)

(Brevesmühlener.

Bis in die Siebziger Jahre haben denn auch die Actien-Gesellschaften das Feld der Hagelversicherung in hervorragender Weise beherrscht, was auch dadurch belegt wird, daß in dem ganzen Zeitraume von 1854-1865 nur eine einzige Gegenseitigkeits = Unftalt entstand, nämlich der "Hagelschaben-Versicherungs-Verein für Medlenburg=Schwerin" zu Grevesmühlen im Jahre 1854.

Erst einige Jahre nach der Gründung der "Preußischen" beginnt wieder eine neue Mera der Errichtung von Hagelversicherungs = Besellschaften auf Gegenseitigkeit.

<sup>1</sup> Md. Magner. Der Staat u. d. Versicherungswesen, Tübingen 1881, S. 19.

<sup>2)</sup> Euchstand, a. a. D., S. 66.

Die erste Anstalt dieser Art war der "Roer-Hagelver= Roer-Berein. sicherungs = Verein", welcher im Jahre 1865 entstand und seine Thätigkeit bis 1870 nur auf einige Kreise des Niederrheines, nach genanntem Jahre auf Rheinpreußen erstreckte. Irgend eine Bedeutung hat der Verein nicht erlangt, ist aber insofern von Interesse, als er darthut, wie gefährlich für die Mitglieder derartig räumlich beschränkte fleine Vereine werden können. Die schweren Schäden des Jahres 1875 zwangen nämlich den Roer-Verein zur Auflösung, nachdem er von seinen Mitgliedern einen Nachschuß von 575% einzichen mußte.

Im Jahre 1866 entstand die heute noch existirende wenig Oldenburger. umfangreiche "Dibenburger Hagelverficherungs- Gefellichaft".

Im Sahre 1867 entstand die "Hagelversicherungsbank für Deutschland von 1867" in Berlin. Zu einer besonderen versicherungs= Bedeutung hat es diese Gesellschaft bis heute niemals gebracht. Versicherung Bestand ist nur sehr allmählich gewachsen und betrug zu Ende des Jahres 1894 19827 474 Mark.

Sagel= bant.

Bivei Sahre später, im Jahre 1869 murde die "Norddeutsche Norddeutsche. Hagelversicherungs=Gefellschaft" in Berlin gegründet. fing mit einer Versicherungs-Summe von rund 131/2 Millionen Mark an, dieselbe stieg aber fast in jedem der folgenden Jahre um ein Schon im vierten Jahre ihres Bestehens, 1872, ver-Bedeutendes. fügte sie über eine Versicherungs-Summe von 106 Millionen Mark und vom siebenten Lebensjahre (1875) ab verfügte sie über die größte Versicherungs-Summe unter fammtlichen beutschen Hagelversicherungs-Besellschaften. Sie verdankt ihren beispiellosen Erfolg verschiedenen Umständen. Vorerst war sie gerade in den ersten Jahren für das schnelle ihres Bestehens außerordentlich vom Glück begünstigt, indem auf die Wachsen der ihrer Gründung vorangebenden äußerst hagelreichen Sahren eine Reihe besonders günstiger Jahre folgte, welche ihr gestatteten, ohne Nachschüsse auszukommen. Ferner war sie die erste Gegenseitigkeits= Unftalt, welche das Geschäftsgebiet über gang Deutschland ausbreitete und damit das bislang von den gegenseitigen Gesellschaften aufrecht erhaltene Princip einer räumlichen Beschränfung auf gewisse Theile des deutschen Gebietes durchbrach. Des Weiteren war ihrer schnellen Ausbreitung der Umstand günstig, daß die Action=(S)esell= schaften in Folge großer Verluste zu Anfang der Siebziger Jahre zu einer Erhöhung der Prämien schreiten mußten. Da die Bor prämie der "Norddeutschen", welche gleich den meisten anderen Gegenseitigkeits = Anstalten einen etwaigen Mehrbedarf durch nach Schluß der Campagne einzuhebende Rachschüffe dectte, naturgemäß

Gründe Rorddentschen. aeringer sein konnte, als die feste, einen Nachschuß ausschließende Prämie der Actien=Gesellschaften, und da sie sich diesen Umstand durch Erhebung sehr niedriger Vorprämien im vollsten Maaße zu Ningen machte, wodurch in landwirthschaftlichen Areisen vielfach der Glaube an eine durch die Norddeutsche herbeigeführte Verbilligung der Hagelversicherung erweckt wurde, so wurde es ihr leicht, einen Theil des Geschäftes der Actien-Gesellschaften an sich zu bringen, in Folge beffen beren Versicherungsbestand für einige Sahre einen Diese Abnahme ist allerdings nicht erheblichen Rückgang erfuhr. allein der "Norddeutschen", sondern auch den übrigen damals in Deutschland arbeitenden Wegenseitigkeits-Unstalten zu Unte gefommen.

Allgemeine Wachsen der Wegenseitigt .= Bejellschaften.

Der eigentliche Brund dafür, daß den bis dahin das Hagelversiche= Gründe für das rungsgeschäft zum größten Theile beherrschenden Actien-Gescuschaften eine scharfe Ronfurrenz in schnell emporwachsenden Gegenseitigkeits=Un= stalten entstand, lag aber nicht in einer größeren Leistungsfähigkeit dieser, soudern hing mit der ganzen Zeitströmung innig zusammen. Das Genoffenschaftswesen in Dentschland nahm von den Siebziger Sahren an einen gewaltigen Aufschwung und dieser wirkte auch auf die Entwickelung des Hagelversicherungswesens bestimmend ein, in= dem er dem Gegenseitigkeits=Gedanken immer mehr neue Freunde warb. In welchem Maaße die Actien-Gesellschaften hiervon in ihrem Bersicherungsbestande berührt wurden, das zeigen folgende Zahlen. Berficherungs Es betrug die Berficherungs-Summe bei den

bestand der Sagel: versicherungs: . Gesellschaften 1873--1883.

|      | )   |       |    | Gefellschaf | ten    |      | Зe    | genfei | tigfe          |    |     | beiteni<br>Ischafte |     |
|------|-----|-------|----|-------------|--------|------|-------|--------|----------------|----|-----|---------------------|-----|
|      |     |       |    | Ş           | Ubnahi | ne – | - Zui | iahine | : <del> </del> |    |     |                     |     |
| 1873 | 771 | Mill. | M. |             | ,      |      | 442 9 |        |                |    |     |                     |     |
| 1874 | 735 | 11    | ** | - 36        | Mill.  | M.   | 483   | "      | 11             | +  | 41  | Mill.               | Mt. |
| 1875 | 628 | **    | 11 | <del></del> | 11     | 11   | 541   | **     | "              | +  | 58  | "                   | 11  |
| 1876 |     | ,,    | 11 | <b>—</b> 19 | "      | "    | 568   | **     | **             | +  | 27  | "                   | "   |
| 1877 |     | ,,,   | ** | +67         | 11     | 11   | 661   | "      | **             | +  | 93  | "                   | "   |
| 1883 | 868 | **    | ** | +202        | **     | 11   | 880   | 11     | **             | +1 | .39 | "                   | "   |

Wie man aus vorstehender llebersicht erkennt, haben die Actien= Gesellschaften von 1873—1876 in ihrem Versicherungsbestande stetig abgenommen, und zwar am stärksten im Jahre 1875, wo sie 107 Millionen Mart gegen das Vorjahr einbüßten. Dieser bedeutenden Abnahme steht aber fein entsprechender Zugang der Gegenseitigkeit gegenüber, welche einen unr um 58 Millionen Mark vermehrten Bersicherungsbestand gegen 1874 aufweisen. Es haben daher in dem Jahre 1875 wohl neben der rasch wachsenden Konkurrenz der Wegenseitigkeits-Unstalten noch andere Ursachen bei dem starken Zurückgehen der Versicherungs: Summen der Actien-Gesellschaften mitgewirkt,

wie Minder-Deklaration, Nichtversicherung Seitens mancher Landwirthe oder dergl.

Die relativ größere Vorliebe der Landwirthe für die Gegen= scitigkeit hielt jedoch nicht lange an, denn schon das Jahr 1877 Bachsthumber weist wieder einen Zuwachs der Actien-Gesellschaften um 67 Millionen Gesellschaften. Mark auf, und in dem weiteren Zeitraume von 1877-1883 stieg die Versicherungs-Summe der Action-Gesellschaften um 202 Millionen Mark, während jene der gesammten in Mittel= und Norddeutschland thätigen Gegenseitigkeits-Gesellschaften nur um 139 Millionen Mark In diesem Jahre war der Versicherungsbestand der 6 Actien-Gesellschaften jenem der 16 Gegenseitigkeits-Unstalten nahezu gleich. Es war dies die natürliche Reaction gegen die starke und in sich, sowie durch die bisherigen Erfahrungen nicht begründete Strömung zu Gunften des Gegenseitigkeits-Principes während der ersten Bälfte ber Siebziger Jahre.

Erneutes

Seit dem Jahre 1877 hat jede der heute noch bestehenden 5 Action-Geschlichaften ziemlich regelmäßig und erhoblich an Umfang zugenommen, und zwar relativ in höherem Maaße als die meisten Gegenseitigkeits= Auftalten. Gine Verschiebung in der Vertheilung des Hagelversicherungs = Geschäftes zu Gunsten der Gegenseitigkeit trat erst im Jahre 1884 mit der Lignidation der "Preußischen Hagelversicherungs= (Actien=) Gesellschaft" und der Umwandlung derselben in eine Gegenseitigkeits = Anstalt ein. Der Grund hierzu lag in sehr schweren Verlusten dieser Anstalt.

Das rasche Emporblühen der "Preußischen Hagelversicherungs= Aftien : Gesellschaft" in den ersten Jahren ihres Bestehens und der Eifer, das Geschäft sortwährend im schnellsten Tempo ohne Rücksicht auf eine gesunde Prämienpolitik zu vergrößern, hatte wohl die Direction schließlich blind gemacht gegen die Gefahren, welche mit der übermäßigen Häufung der Risifen auf örtlich beschränktem Gebiete nothwendig verbunden sind.

Die Folge davon waren sehr schwere Verluste und die Gesell= schaft wurde im Jahre 1884, in welchem sie eine Versicherungs= Summe von 213 Millionen Mark hatte, nach Erfüllung aller Berbindlichkeiten aufgelöst, um im Sahre 1886 als Gegenscitigkeits= Unstalt neu zu erstehen.

Gründe für den Bujanumen= bruch der Preußischen.

Die Gründe, weshalb die "Preußische Actien=Gesellschaft" liquidiren mußte, und welche für die Weschichte der Hagelversicherung und zur Erlangung eines tieferen Einblides in die Bedingungen einer rationellen Prämienpolitit sehr wesentlich sind, waren solgende:

- 1. Erhebung ungenügender Prämien. Die Prenßische betheiligte sich mit Ausnahme der letzten Jahre nicht an der sorgs fältigen Statistit der anderen Hagelversicherungs-Aftien-Gesellschaften und unterbot deren Prämien, welche außer den Zinsen sür das einsgezahlte Rapital im Durchschnitt ohnehin kanm einen Gewinn ermögslichten, principiell um 10 Psennige für 100 Mark Versicherungs-Summe. Wenn dann die anderen Aftien-Gesellschaften, um der Concurrenzstreiberei der Prenßischen die Spitze zu bieten, mit ihrer Prämie heruntergingen, unterbot die Prenßische auch diese schon unter das zulässige Niveau herabgedrückten Prämien wieder und gelangte schließlich zu so niedrigen Prämiensätzen, daß ein Fortbestehen der Gesellschaft ein Ding der Unmöglichseit war.
- 2. Nebermäßig lange Vertragsbauer mit erhebslichen Rabatten. Es wurden 10 jährige Versicherungen mit laufend 10 Prozent Rabatt abgeschlossen, und dadurch die schon an und für sich ungenügenden Prämien noch weiter vermindert und so auf lange Zeit gebunden.
- 3. Die schon erwähnte übermäßige Häufung von Risiten durch Annahme aller nur erlangbaren, auch der schlechtesten Risiten zu einer ungenügenden Prämie.

Rach solchem Geschäftsgebahren war der Zusammenbruch der Preußischen mit mathematischer Gewißheit vorherzusagen.

"Bornifia".

Die weiter vorn erwähnten Erfolge der "Norddentschen" wirkten auregend zur Gründung weiterer Gegenseitigkeits=Gesellschaften. Im Jahre 1873 entstand die "Bornssia" in Verlin, welche dis zum Jahre 1890 fast in jedem Jahre einen nicht unbedeutenden Zuwachs hatte, sodaß sie zu dem genannten Zeitpunkte gegen 138 Millionen Mark Versicherungs=Summe auswies. Seitdem ist ihr Versicherungsbestand, vernuthlich in Folge der fast alljährlich wiederschrenden sehr bedeutenden Nachschüsse allerdings auf 101 Millionen Mark im Jahre 1894 zurückgegangen; trotzem ist die "Vornssia" immer die viertgrößte Gegenseitigkeits= und die achtsgrößte Hagelversicherungs Gesellschaft überhaupt im Deutschen Reiche.

Allgemeine Tentiche in Berlin und Schlesische.

Das Sahr 1874 sah zwei neue Anstalten entstehen, nämlich die "Allgemeine Tentsche Hagel-Bersicherungs-Gesell-schaft" in Berlin und die "Schlesische Hagelversicherungs-Gesellschaft" in Brestan.

Die erstere hatte im neunten Lebensjahre schon eine Berssicherungs Summe von über 60 Millionen Mark erreicht, welche aber seitdem ständig zurückgegangen ist, sodaß die Gesellschaft jett

mit noch nicht 16 Millionen Mark zu den kleinsten Deutschlands gehört. Die Schlesische ist nach zehnjähriger Thätigkeit eingegangen.

Im Jahre 1884 entstand Die Magdeburger Berfiche = Magdeburger rungs=Gesellichaft gegen Hagel= und begleitenden Betterschaben, Wetterschaden", welche später ihren Namen in "Patria" jest "Patria". umgewandelt hat. Diese Gesellschaft hat sich ziemlich schnell ent= wickelt, sodaß sie zu Ende des Jahres 1894 nach elfjährigem Bestande mit 50 Millionen Mark Versicherungs-Summe unter den Gegenseitigkeits-Unstalten den siebenten Platz einnimmt. Im Frühjahre 1894 ist diese Gesellschaft mit der "Hagelversicherungs = Bank von 1867" und dem Bunde der Landwirthe zu einer sogenannten "Reformvereinigung" zusammengetreten, nachdem zuvor die Alftien= und die größeren Gegenseitigkeit3-Gesellschaften den Abschluß cines Kartelles mit dem Bunde der Landwirthe, weil ihnen deffen Forderungen in pekuniärer Hinsicht zu hohe waren, abgelehnt hatten.1) Die Entwickelungsgeschichte der jog. Reformvereinigung ist für die richtige, sachgemäße Beurtheilung verschiedener Vorkommuisse auf dem Hagelversicherungsgebiete während der Jahre 1894 und 1895 jo wichtig, daß es dem Verfasser angezeigt erscheint, sie im Nachstehenden furz mitzutheilen.

Der Borstand des "Bundes der Landwirthe" hatte sich im Entwicklungs= Januar 1894 an die zehn größten Hagelversicherungs-Gesellschaften, geschichte der barunter die fünf Aftien-Institute, mit einem Schreiben gewandt, in welchem der Vorschlag des Abschlusses eines Kartellverhältnisses zwischen dem Bunde und den Gesellschaften gemacht war. züglichen Forderungen des Bundes waren furz folgende:

jog. Reform= Bereinigung.

- 1. Die Gesellschaften sollten sich verpflichten, dem Vorstande des Bundes regelmäßig die Rechnungsabschlüsse und die Jahresberichte einzusenden, sowie zu gestatten, daß Abgeordnete des Bundes an den Verhandlungen der Generalversammlungen theilnehmen.
- 2. Sollten Die Gesellschaften dem Bunde ermöglichen, einen gewiffen Einblick in die Regelung des Schadens zu gewinnen, indem sie Vertrauensmänner des Bundes zu den Regulirungen hinzuziehen. In Fällen, wo eine gütliche Einigung über die Bohe des Schadens zwischen den Bundes-Mitgliedern und den betreffenden Gesellschaftsbeamten nicht zu Stande fäme, follten die Wesellschaften verpflichtet fein, aus drei vom Bunde vorgeschlagenen Herren den Obmann für das erneute Taxversahren zu erwählen.

<sup>1)</sup> Rachträglich (Ende 1895) ist auch die Bornisia, allerdings unter anderen, für fie günftigeren Bedingungen der Reformvereinigung beigetreten.

3. Sollten die Gesellschaften den Bundes-Mitgliedern 5% der Bruttoprämie als besonderen Rabatt gewähren und weitere 5% derselben von allen Versicherungen von Bundes-Mitgliedern an die Hauptkasse des Bundes zahlen.

Als Gegenleistung wollte der Bund in seinem Organe auf das Wohlthätige der Hagelversicherung hinweisen und gleichzeitig jene Gesellschaften bekannt geben, welche mit dem Bunde das

angeregte Kartellverhältniß eingehen sollten.

Wie voranszuschen war, lehnten sämmtliche Gesellschaften die Borschläge des Bundes ganz oder theilweise ab. Später erst erstärten sich die Anfangs gar nicht in Betracht gekommenen Gesellsschaften "Patria" und "Hagelversicherungsbank von 1867", welche aus einer Berbindung mit dem Bunde erhebliche Vortheile für die Bergrößerung ihres Geschäftsumfanges erhofften, mit den Forderungen des Bundes einverstanden und traten mit ihm zu der vorserwähnten sog. ReformsVereinigung zusammen.

Zur näheren Darlegung der Gründe für die Ablehnung der Borschläge des Bundes der Landwirthe sei hier das bezügliche Schreiben der Aftien-Gesellschaften in seinem der "Allg. Hagelvers. Ztg." entnommenen Wortlante mitgetheilt. Es lautet wie folgt:

Berlin, Weimar, Köln, Magdeburg, Elberfeld, Mitte Februar 1894.

An den Bund der Landwirthe

in Berlin SW. Halleschestr. 18.

Das gechrte Schreiben, welches der Bund der Landwirthe unterm 23. Januar d. J. an die ergebenst unterzeichneten deutschen Hagelversicherungs = Aftien = Gesellschaften überein= stimmend gerichtet hat, erlauben wir uns im Nachfolgenden erzgebenst gemeinsam zu beantworten.

Die unterzeichneten Gesellschaften müssen ihre Aufgabe darin erblicken und haben sie stets darin erblickt, der Gessammentheit der deutschen Landwirthe durch möglichst vollkommene Einrichtungen zu dienen; sie erachten es jedoch nicht sür nothwendig und nützlich, zu diesem Zwecke mit einer einzelnen landwirthschaftlichen Vereinigung, wie bedeutend und einstlußreich dieselbe auch sein möge, in die von Ihnen geplante engere Verbindung zu treten, da namentlich die materiellen Zuwendungen, welche bei einer solchen Verbindung in Anspruch genommen zu werden pslegen und auch von Ihnen in Anspruch genommen werden, nur auf Kosten der zahlreichen übrigen

Versicherten gewährt werden könnten, die der betreffenden Vereinigung nicht angehören. In dieser Erwägung haben wir einen ähnlichen Antrag, welcher gleichzeitig von einer anderen landwirthschaftlichen Vereinigung mit mehr als hunderttausend Mitgliedern bei uns gestellt worden ist, ablehnend beschieden. Was nun aber besonders den Bund der Landwirthe anlangt, so würde uns die Zuwendung von Mitteln, welche er in Anspruch nimmt, mit politischen Parteibestrebungen mehr oder weniger in Verührung bringen, was wir mit Rücksicht auf den rein wirthschaftlichen Charakter unserer Gesellschaften durchaus vermeiden müssen.

Die unterzeichneten Gesellschaften werden, auch ohne organische Verbindung mit dem Bund der Landwirthe, fortsahren, sich zum Vortheil der Landwirthschaft in gleicher Weise zu bewähren, wie dies der Bund der Landwirthe sowohl in dem geehrten Schreiben an die mitunterzeichnete "Union" vom 8. Februar d. I. als in seiner Veröffentlichung in Nr. 6 des Bundesorgans anzuerkennen die Güte hatte, und sie werden sich für jede Anregung dankbar erweisen, welche die gedeihliche Weiterentwickelung des Hagelversicherungswesens befördern kann.

(Es folgen die Unterschriften der fünf Directionen.)

Die in der vorstehenden Antwort erwähnten Schreiben der "Union" und des Bundes-Vorstandes seien ebenfalls in ihrem Wortlaute hier mitgetheilt, weil sie charakteristisch sind für den Wandel in der Haltung der Bundes-Organe den Hagelversicherungs-Gesellschaften überhaupt und speciell den Actien-Instituten gegensüber, nachdem sich die Anstalten nicht dazu bereit gefunden hatten, auf die Vorschläge des Bundes-Vorstandes einzugehen.

Das Schreiben der "Union" lautet folgendermaßen:

Weimar, den 31. Januar 1894.

An den "Bund der Landwirthe"

Berlin, Hallesche Str. 181.

Den Empfang Ihres geehrten Schreibens vom 25. d. M. bestätigend, können wir nicht umhin Sie zu bitten, uns zunächst gefälligst die das Mißtranen begründenden "Mißstände" näher bezeichnen zu wollen, welche Sie so prägnant in den Vordersgrund stellen, da wir unsererseits stets bestrebt sind, solche wenn nur irgend möglich sosort zu beseitigen. Wir sühlen uns zu dieser Bitte umsomehr veranlaßt, als wir endlich einmal Klarheit hierüber haben möchten und als man gewohnt ist, in

landw. Schriften ze. bisher im Allgemeinen von "Mißständen" zu reden, ohne dieselben jemals näher zu präcifiren beziehentlich dieselben als den Alktien-Gesellschaften eigen zu rügen.

Was den sonstigen Inhalt Ihres Geehrten betrifft, so werden wir nach Rücksprache mit den anderen 4 Aftien-Gessellschaften demselben näher treten und prüsen, ob und inwiesweit wir, ohne das Interesse der von uns vertretenen Gesellsschaft, deren Statuten und sonstigen Bestimmungen zu verletzen, Ihren Wänschen entgegenkommen zu können in der Lage sind.

Mit Hochachtung die Direction.

Darauf lief vom Bundes-Vorstande folgende Antwort ein: Berlin, den 8. Februar 1894.

An die Direction der "Union", Allgemeine Dentsche Hagel-Versicherungs-Gesellschaft

Weimar.

Auf das gest. Schreiben vom 31. v. M. erwidern wir ergebenst, daß Sie sich in einer irrthümlichen Auffassung bewegen, wenn Sie meinen, daß wir unsererseits gegen Ihre Gesellschaft oder etwa überhaupt gegen die Aftiens Gesellschaften ein besonderes Mißtrauen hegten. Unsere Aenßerungen über Mißstände auf dem Gebiete des Versicherungswesens konnten, wie sich aus dem Zusammens haug unseres Schreibens ergiebt, nur gerichtet sein gegen die nicht genügend consolidirten Hagel Versicherungs-Gestlschaften, wie solche namentlich durch Reus Gründungen auf diesem Gebiete reprässentirt werden.

Hunahme gezogenen Folgerungen von selbst.

Ihrer weiteren, eingehenderen Neußerungen gern gewärtig zeichnen wir

Hochachtungsvoll

der Borftand des Bundes der Landwirthe.

Der zweite Vorsigende:

Der Director:

Dr. Roesicte.

Dr. H. Suchsland.

Nachdem nun sowohl die Aktien= wie die fünf größten Gegen=
seitigkeits=Gesellschaften die Forderungen des Bundes=Borstandes
abgelehnt hatten, begann sosort in den sämmtlichen Bundes=Organen
eine grimme Besehdung dieser Anstalten und ganz besonders waren

es die Aftien = Gesellschaften, welche solchen Angriffen ausgesetzt waren, sodaß sich ein erbitterter Zeitungsfrieg zwischen den Gesell= schaften und dem Bunde entspaun.

Wie wenig berechtigt die Angriffe der Bundesblätter im Grunde waren und gewesen sein konnten, das geht wohl klar aus den eigenen Worten des Bundes-Vorstandes hervor, wie sie in dem oben mitgetheilten Schreiben vom 8. Februar 1894 enthalten sind.

Der Inhalt dieses Schreibens steht in einem directen Wider= spruch zu den späteren Behauptungen der officiellen Bundes-Organe über angebliche Misstände bei den Aftien-Gesellschaften.

Ob die Verbindung mit dem Bunde der Landwirthe gerade der "Patria" auf die Dauer großen Vortheil bringen wird, muß erst Allzu viel Aussicht hierzu scheint nicht vor= die Zukunft lehren. handen zu sein, da diese Gesellschaft sich bisher durch besonders rigorose Unwendung ihrer Versicherungs-Vedingungen, welche sie in zahlreiche Prozesse mit ihren Mitaliedern verwickelte, sowie auch sonst noch. bei den Landwirthen ziemlich mißliebig gemacht hat, sodaß es schwer halten wird, das Vertrauen zu ihr wieder zu festigen. Wir kehren jetzt wieder zur Geschichte der Hagelversicherungs-Gesellschaften zurück:

Das Jahr 1884 ist insofern ein wichtiges in der Geschichte Bayer. Landes= der Hagelversicherung, als in diesem die staatlich geleitete "Landes= Sagel= versicherungs-Hagelversicherungs=Unftalt" in Bayern in's Leben trat. Anstalt.

Schon mehrere Dezennien vorher, im Jahre 1840, hatte sich die bayerische Regierung aus Anlaß der großen Hagelschläge im Jahre 1839 mit der Frage befaßt, ob der staatliche oder private Uffecuranzbetrieb zweckmäßiger sei, 1) und im Sahre 1846 dem seit

<sup>1)</sup> Mit derselben Frage beschäftigte sich ebenfalls im Jahre 1840 die sächsische Ständeversammlung, indem drei Petitionen um Errichtung einer staatlich geleiteten Hagelversicherungs-Unstalt eingereicht worden waren.

Die mit der Prüfung dieser Betitionen beauftragte Rommiffion vermochte aber nicht ihr Butachten im Sinne berfelben abzugeben, "umsoweniger, als man in Sachsen selbst bereits eine gut eingerichtete Privat=Anstalt (Leipziger) habe, welche, wenn sie auch im Jahre 1839 die Schäden nicht hätte voll bezahlen fönnen, doch während ihres vieljährigen Bestehens jeder Beit dem Bedürsniß vollkommen entsprochen und stets sehr günftige Resultate erzielt hätte. halte aber auch andererseits an dem Grundfate fest, daß die natürliche Freiheit der Staatsbürger nicht, ohne daß die Nothwendigfeit es gebietet, von Seiten bes Staates zu beschränken sei."

Bahrend der Debatte führte der Abgeordnete von Wagdorf u. a. Folgendes aus:

<sup>&</sup>quot;So nüglich Brandaffecurangen, Sagelaffecurang= und dergleichen Unstalten find, jo febr dieje Austalten indirect vom Staate zu befürworten

1833 bestehenden "Hagelversicherungs » Verein für Bahern" zur Förderung der Hagelversicherung im Lande eine einmalige Subvention von 170 000 Mark zukommen lassen.

Die Lage ber Hagelversicherung in Bahern war eine sehr umgünstige. Die Privat-Gesellschaften mußten in Folge der umfangsreichen Schäden, wenn sie nicht permanent mit Verlust arbeiten wollten, hohe Prämien erheben, welche die Landwirthe nicht zahlen wollten, und die Leistungen des "Hagelversicherungssbereines" waren feine besriedigenden, namentlich wegen der Kürzung der EntschädigungssSumme nach Maaßgabe der vorhandenen Mittel. In betheiligten Kreisen erhoffte man daher eine Hülfe vom Staate und im Jahre 1861 wurde zum ersten Male in der Kammer der Abgeordneten der Antrag auf Errichtung einer staatlich geleiteten öffentlichen HagelversicherungssUnstalt eingebracht, ohne jedoch Unnahme zu sinden. Derselbe Vorgang wiederholte sich in den Jahren 1866 und 1873, und im Jahre 1874 wurde ebenso vergeblich die Errichtung einer staatlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwentlichen Vergeblich die Errichtung einer staatlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwantlichen Zwentlichen

Erst als sich die 1875 in erfolgreicher Weise reorganisirte staatliche Brandversicherungs-Anstalt bereit fand, im Anschlusse an ihre Verwaltung eine Abtheilung für Hagelversicherung einzurichten, tam der Plan einer staatlichen Hagelversicherungs-Anstalt zu Stande.

Der Staat wies der am 13. Februar 1884 eröffneten Anstalt ein unverzinsliches Betriebskapital von 1 Million Mark zu, das nur mit besonderer Bewilligung angegriffen werden dark. Die Zinsen dieses Kapitales fließen in den Reservesonds. Außerdem gewährt der Staat der Anstalt einen laufenden Zuschuß, welcher in den ersten Jahren jährlich 40 000 Mark betrug, seit 1892 jedoch auf jährlich 70 000 Mark sestgeset ist. Ferner genießt die Anstalt Portosreiheit für alle Postssendungen mit Ausnahme für Geld. Den Verkehr zwischen Anstalt und den Versicherten besorgen die Gemeindes behörden, welche für das Einziehen der Prämien eine Vergütung von 1 Prozent des Vetrages derselben erhalten. Der größte Vortheil

sind, so glaube ich doch, thut letterer besser, wenn er dieselben der Privatindustrie überläßt, als wenn er sie selbst übernimmt. Werden sie von dem Staate übernommen, so werden sie bei Weitem kostspieliger. Ich glaube, die Brandmobissarversicherungs=Anstalt ist ein Beispiel dasür. Wollte der Staat die Hagelassecuranz übernehmen, so würde er es nicht anders als durch Zwang thun können, denn er muß sicher sein, daß davon Gebrauch gemacht werde und daß er die Kosten des Unterenehmens nicht vergeblich auswende." (Vergl. No. 86 der Mittheil. a. d. Nachr. d. Sächs. Landtages 1840.)

für die Landes Magelversicherungs Mnstalt liegt aber darin, daß ihre Verwaltung, welche an sich durchaus nicht billig ist, 1) von der Brandversicherungskammer nahezu umsonst beforgt wird, denn sie hat dieser für die Geschäftsführung für je 100 Mark Versicherungs Summe nur 2 Pfennig pauschaliter zu zahlen, während die Mehrkosten von ca. 16—18 Pfg. für 100 Mk. Vers. Summe der Brandversicherungskammer zur Last sallen. Auf die technischen Einrichtungen dieser Anstalt kommen wir noch weiter hinten zu sprechen.

Die "Landes» Hagelversicherungs» Anstalt" hat sich zweisellos große Verdienste um die Förderung des Hagelversicherungswesens in Bahern erworden, was ihr allerdings durch die ihr gewährten anßerordentlichen Vergünstigungen wesentlich erleichtert, ja eigentlich nur ermöglicht wurde. Die in einem folgenden Abschnitte noch näher zu besprechende, in der Mehrzahl der Jahre wiederkehrende Kürzung der Entschädigung nach Maaßgade der vorhandenen Mittel erregte zwar — und nicht mit Unrecht — in hohem Maaße die Unzusriedenscheit der landwirthschaftlichen Bevölkerung; es darf aber nicht verzesssen werden, daß seit der Errichtung der Landes» Anstalt doch viele Landwirthe für die Hagelversicherung gewonnen worden sind und daß eine Vergütung des Hagelversicherung gewonnen worden sind dieselbe auch dem Ideale der Hagelversicherung durchaus nicht entsprechen, immer noch besser ist, als gar keine Entschädigung im Falle der Nichtversicherung.

Die bisherigen Ergebnisse der Anstalt sind in folgenden Zahlen Entwickelung zusammengestellt und lassen erkennen, daß die Betheilung an der Landes-Austalt Hagelversicherung auch in Bahern in erfreulicher Zunahme begriffen ist: 1884—1894.

| Jahr | Bersicherte          | Bersicherungs=Summe<br>in Mark |
|------|----------------------|--------------------------------|
| 1884 | 7 375                | 11 140 233                     |
| 1885 | 13386                | 20150945                       |
| 1886 | $oldsymbol{22597}$   | 32792791                       |
| 1887 | 28500                | 42163426                       |
| 1888 | $\mathbf{29470}$     | 42860996                       |
| 1889 | 33656                | 50008430                       |
| 1890 | 57186                | 84634460                       |
| 1891 | 64855                | 95448430                       |
| 1892 | 72414                | 108780240                      |
| 1893 | $\mathbf{75734}$     | 114 116 210                    |
| 1894 | $\boldsymbol{85635}$ | 130205440                      |

<sup>1)</sup> Bergl. Suchsland, a. a. D., S. 60.

Sowohl Zahl der Mitglieder wie Versicherungs-Summe haben sich in den elf Sahren etwa verzwölffacht.

Im Sahre 1889 ift auch der "Baberische Hagelversicherungs= Berein" in der Landes-Austalt aufgegangen.

Die große Zunahme dieser Letzteren, welche sie jetzt den fünften Platz unter fämmtlichen beutschen Sagelversicherungs-Gesellschaften einnehmen läßt, beweist, daß die Anstalt, trothem sie in elf Jahren nur dreimal die Schäden voll vergüten konnte, doch eine große Anziehungsfraft besitst. Sicherlich hat das vom Staate zinslos gewährte Kapital von 1 Million Mark, sowie der jährliche Zuschuß von früher 40 000, jetzt 70 000 Mark, erheblich dazu beigetragen, die Versicherungsluft anzuregen. Der Umstand, daß die Bemeindebehörden quasi Agentendienste für dieselbe versehen, sowie der mit Errichtung der Anstalt verbundene Wegfall der seit 1834 in Bayern landesgesetzlich gewährten Stenernachläffe für alle jene Landwirthe, denen nicht seitens der Staats-Anstalt die Aufnahme verweigert worden ist, wodurch ein gelinder indirecter Zwang zur Bersicherungsnahme ausgeübt wird, haben wohl auch in gleicher Weise fordernd auf die Berficherungelust gewirkt.

Preußische auf

Was die weiteren in den setzten zehn Jahren in Norddeutsch-Wegenseitigteit, nen entstandenen Gegenseitigkeits = Gesellschaften anbetrifft, so sind dieselben, mit Ausnahme der aus der früheren Aftien - Gesellschaft hervorgegangenen "Prenßischen", von der schon gesprochen wurde, von untergeordneter Bedeutung.

Ceres.

Im Jahre 1886 eröffnete die "Ceres" in Berlin ihr Geschäft und hat es mittlerweile auf 25 Millionen Mark VersicherungsSumme gebracht.

Germania.

1888 entstand die "Germania" in Berlin, welche 1894 einen Bersicherungsbestand von 24 Millionen Mark hatte.

Diese beiden Gesellschaften hatten, gleich einigen anderen kurz vor ihnen gegründeten, von Ansang an einen schweren Stand, da sie das Feld schon von einer großen Angahl bedeutender und leistungsfähiger Anstalten besetzt fanden. Um nun aber doch möglichst bald eine große Versicherungs = Summe zusammenzubringen, mußte mit aller Macht acquirirt werden, und die Folge davon war leider, daß der Monkurrenzkampf oft ausartete. In dieser Hinsicht hat sich namentlich die "Germania" in unerfreulicher Weise hervorgethan und ihre Mitglieder durch das Amverben zu jedem Preise schwer geschäbigt. Der im Jahre 1894 zu Folge ber Mißwirthschaft ber Direction nothwendig gewordene Rachschuß von 300 Prozent der Vorprämie hat endlich dem Faß den Boden eingeschlagen und es wurde die Liquidation der Gesellschaft für den Herbst 1895 beschlossen.1)

Die neueste Gründung auf dem Hagelversicherungs = Gebiete stellt der "Ditdeutsche Hagelversicherungs= Berband" in Breslau vor, welcher von einer Anzahl schlesischer Großgrundbesitzer versicherungsin's Leben gerufen worden ift. Derfelbe wieß in seinem ersten Geschäfts= jahre 1894 eine Versicherungs-Summe von 131/2 Millionen Mark auf.

Ditdeutscher Sagel= Verband.

Nachstehende Tabelle zeigt den Bestand der gegenwärtig in Bestand der Deutschland arbeitenden befannteren Hagelversicherungs-Gesellschaften Sagelvers.-Ges. 1884 und 1894. im Jahre 1894 verglichen mit dem Bestande 1884.

| Name der Gesellschaft Versicherungs-Summe Abgang – 1884 1894 Jugang – |                      |                 |     |                 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----|-----------------|--|--|--|--|--|
| T 00                                                                  | 1884                 | Zugang +        |     |                 |  |  |  |  |  |
|                                                                       | ctien=Gesell         |                 |     |                 |  |  |  |  |  |
| Magdeburger                                                           | $207\ 558\ 136$      | 276 442 984     | +   | 68884848        |  |  |  |  |  |
| Union in Weimar                                                       | $164\ 098\ 639$      | 214031633       | +   | $49\ 932\ 994$  |  |  |  |  |  |
| Kölnische                                                             | 173823813            | $205\ 251\ 336$ | +   | $31\ 427\ 523$  |  |  |  |  |  |
| Vaterländische in Elberfeld                                           | 82802910             | $113\ 182\ 065$ | +   | $30\ 379\ 155$  |  |  |  |  |  |
| Berliner                                                              | 55886263             | 82000895        | +   | 26 114 632      |  |  |  |  |  |
| Summa                                                                 | 684 169 761          | 890 908 913     | +   | 206 739 152     |  |  |  |  |  |
| II. Gegen                                                             | seitigkeits=&        | Besellschafte   | en. |                 |  |  |  |  |  |
| Norddeutsche in Berlin .                                              | 395529326            | 605857942       | +   | $210\ 328\ 616$ |  |  |  |  |  |
| Schwedter                                                             | $152\ 173\ 010$      | $133\ 935\ 955$ |     | 18237055        |  |  |  |  |  |
| Bayerische Landes-Unstalt                                             | $11\ 140\ 233$       | $130\ 205\ 440$ | +   | $119\ 065\ 207$ |  |  |  |  |  |
| Borussia in Berlin                                                    | 54671608             | 101165484       | +   | $46\ 493\ 876$  |  |  |  |  |  |
| Preußische in Berlin                                                  | erst 1886 entstanden | 59856016        | +   | 59856016        |  |  |  |  |  |
| Neubrandenburger                                                      | 44519900             | $56\ 004\ 400$  | +   | 11484500        |  |  |  |  |  |
| Patria i. Magdeb. (1884 gegr.)                                        | 952959               | 50385910        | +   | $49\ 432\ 951$  |  |  |  |  |  |
| Leipziger                                                             | $36\ 604\ 990$       | $48\ 084\ 220$  | +   | 11479230        |  |  |  |  |  |
| Hannov. Braunschweiger .                                              | 56868850             | 38650540        | _   | 18218310        |  |  |  |  |  |
| Greifswalder                                                          | 37 579 750           | 34709200        |     | 2870550         |  |  |  |  |  |
| Ceres                                                                 | erst 1886 entstanden | $25\ 297\ 120$  | +   | $25\ 297\ 120$  |  |  |  |  |  |
| Germania                                                              | erst 1888 entstanden | $24\ 232\ 660$  | +   | $24\ 232\ 660$  |  |  |  |  |  |
| Hagelvers.=Bank in Berlin                                             | $15\ 177\ 500$       | 19827474        | +   | $4\ 649\ 974$   |  |  |  |  |  |
| Allg. Deutsche in Berlin .                                            | $46\ 601\ 659$       | 15778282        | _   | 30823377        |  |  |  |  |  |
| Ditdeutsch. Verb. i. Breslau                                          | erst 1894 entstanden | 13500300        | +   | $13\ 500\ 300$  |  |  |  |  |  |
| D. H. B. G. f. Gärtnereien                                            | 4533863              | 8011540         | +   | $3\ 477\ 677$   |  |  |  |  |  |
| Hagel = Vers. = Ges. für das                                          |                      |                 |     |                 |  |  |  |  |  |
| Oderbruch in Wriezen .                                                | 4 115 378            | 5122717         | +   | 1 007 339       |  |  |  |  |  |
| Nebertrag:                                                            | 860 469 026 1        | 370 625 200     | +   | 580 305 466     |  |  |  |  |  |

Rachträglich ist von der "Germania" noch ein weiterer Rachschuß von 500% eingefordert worden, sodaß sich die gesammte Nachzahlung pro 1895 auf 800%! beziffert.

| llebertrag:                   | 860 469 026    | $1\overline{370}625200$ | + | $580\ 305\ 466$ |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|-----------------|
| Hagel = Versich. = Verein für |                |                         |   | :               |
| Mecklbg. i. Grevesmühlen      | $12\ 934\ 045$ | $19\ 391\ 685$          | + | $6\ 457\ 640$   |
| Oldenburger                   | 3 455 170      | (1893) 3 757 730        | + | 302560          |
| Schl. Solft. Lauenbg. i. Riel | $14\ 302\ 516$ | 18600000                | + | 4297484         |
| Dithmarischer Verein in       |                |                         |   |                 |
| Meldorf (1885)                | 2862383        | (1893) 3 968 000        | + | 1 105 617       |
| Summa                         | 894 023 140.   | . 1416 342 615          | + | 592 468 767     |
| Summa non I n. II             | 1578 192 901   | 2307 251 528            | 1 | 729 058 627     |

Es arbeiten also zur Zeit in Deutschland 25 Privat-Gesellschaften mit einem Versicherungs-Bestande von über 2177 Millionen Mark und eine staatliche Austalt (in Bayern) mit 130 Millionen Mark. Die Gesammtversicherungs = Summe aller Gesellschaften betrug im Jahre 1894 2307 Millionen Mark. Auf die fünf Actien-Gesellschaften entfällt ein versichertes Kapital von 891 Millionen Mark, auf die zwanzig Gegenseitigkeits-Institute ein solches von 1416 Millionen Mark.

Bergleich ber Hagel= Deutschland mit jenen anderer

Länder.

Die gegenwärtige großartige Entfaltung der Hagelversicherung in Deutschland wird erft recht flar, wenn man die vorstehenden versicherung in Zahlen mit jenen anderer Länder vergleicht.

> In Desterreich gab es 1893 14 Privat=Hagelversicherungs= Besellschaften (davon 9 auf Actien) mit einem Versicherungs-Capital von ca. 582 Millionen Kronen = 495 Millionen Mark. Frantreich bestehen 3 Action= und 17 Wegenseitigkeits= Wesellschaften mit einer Versicherungs=Summe pro 1894 von ca. 592 Millionen Francs = ca. 480 Millionen Mark. In Italien 16 Gesellschaften mit 1893 einer Versicherungs-Summe von ca. 145 Millionen Lire = ca. 117 Millionen Mark. In England bestehen sogar nur 3 und in Rußland nur 1 Hagelversicherungs = Gesellschaft.

> Der Untheil des Ackerlandes an der Gesammtoberfläche eines Staates ist allerdings fein absolut genauer Maafstab für das Bersicherungsbedürfniß gegen Hagelschaden, da es immer noch auf die specielle Benutung des Ackerlandes ankommt, indem 3. B. das Bedürsniß, Mehl= und Delfrüchte zu versichern, ein weit größeres ist als bei Hack- und Futterpflanzen. Im Allgemeinen wird aber Die Benutzung des Ackerlandes in Deutschland, Defterreich-Ungarnund Frankreich nicht sehr wesentlich von einander abweichen und wird man das Bedürfniß, gegen Hagelschlag zu versichern, in den drei genannten Ländern pro ha Ackerland als ein nicht sehr verschiedenes annehmen können.

In Wirklichfeit sind aber durchschnittlich pro ha vorhandenen Ackerlandes versichert:

> Deutschland ca. 145 Mark Desterreich 21 Frankreich 18

Sett man die durchschnittliche Versicherungs-Summe für den ha Ackerland bei Frankreich = 100, so ergiebt sich der Versicherungs= werth pro ha:

Frankreich 100 Desterreich = ca. 117 Deutschland = ca. 806.

Ober mit anderen Worten: In Deutschland wird im Allgemeinen ein mehr als 8 Mal so großer Gebrauch von der Hagelversicherung gemacht, wie in Frankreich, und ein etwa 7 mal so großer, wie in Desterreich.

Diese Zahlen beweisen wohl auf das Schlagenoste, daß das Hagelversicherungswesen bei uns in hoher Blüthe steht.

Die allmähliche Entwickelung des deutschen Hagelversicherungs- Entwickelung wesens wird auch durch folgende Zahlen gekennzeichnet. Es betrug die Versicherungs=Summe sämmtlicher in den angegebenen Jahren bestehenden deutschen Hagelversicherungs-Gesellschaften:

der Hagel= versicherung in Deutschland 1844 bis 1894.

|            |              |      |        |    | Nb          | nahme   | _       |    | Zuna | ihme –   | <b>-</b> |
|------------|--------------|------|--------|----|-------------|---------|---------|----|------|----------|----------|
|            |              | ~~~  | ~~ `   | wi | ährend      | d dés b | etreff. | im | Durc | hschnitt | pro      |
| 1844 (nad) | Masius) 215  | Mill | . 207. |    | Beit        | traume  | દ્ર     |    | ~    | zahr     |          |
| 1853       | 307          | "    | ,,     | +  | 92          | MiA.    | M.      | +  | 10   | Mill.    | M.       |
| 1863       | 675          | "    | **     | +  | 378         | "       | "       | +  | 38   | "        | "        |
| 1873       | 1218         | "    | "      | +  | 543         | "       | "       | +  | 54   | "        | "        |
| 1883       | 1720         | 11   | "      | +  | 502         | "       | "       | +  | 50   | "        | 11       |
| 1890       | 2170         | "    | "      | +  | <b>4</b> 50 | **      | "       | +  | 64   | "        | "        |
| 1891       | 2197         | "    | "      | +  | 27          | "       | "       | +  | 27   | "        | "        |
| 1892       | 2353         | "    | "      | +  | <b>1</b> 56 | "       | "       | +  | 156  | "        | "        |
| 1893       | <b>227</b> 0 | "    | "      |    | 83          | "       | "       |    | 83   | "        | "        |
| 1894       | 2309         | "    | "      | +  | 39          | "       | "       | +  | 39   | "        | ,,       |

Man erkennt aus obiger Zusammenstellung, wie gewaltig sich das Hagelversicherungswesen während der letzten 50 Jahre entwickelt Die Zunahme beträgt mehr als 2 Milliarden Mark oder im Jahresburchschnitt über 40 Millionen Mark.

Die durchschnittliche jährliche Zunahme war in dem Zeitraum von 1863 bis 1890 eine annähernd gleich große, nämlich ca. 56 Millionen Mark im Jahre. Das Jahr 1891 brachte einen Mückgang in der Zunahme auf etwa die Hälfte der bisherigen, aber

zugleich auch abnorm viele und schwere Hagelschäben. Die Folge dieser letzteren war eine gewaltige Zunahme der Versicherungs-Summe im folgenden Jahre 1892, nämlich um 156 Millionen Mark, welche jedoch im Jahre 1893 wieder ein Rückgang von 83 Millionen Mark folgte.

Die Ursache bes verhältnißmäßigen Rückganges der Verssicherungs-Summe in den Jahren 1893 und 1894 liegt vornehmlich in den gegenwärtigen abnorm niedrigen Getreidepreisen, welche nur in seltenen Fällen noch einen lohnenden Ackerbau gestatten. Diese werden wohl erstens Veranlassung gegeben haben zu etwas geringerer Versicherungslust im Allgemeinen, zweitens wirken sie aber namentlich in sosern auf eine Verringerung der Gesammtversicherungs-Summe ein, als die pro Flächeneinheit genommene Ernte jetzt einen weit geringeren Verth repräsentirt als zu Zeiten guter Fruchtpreise und demzusolge auch mit geringerer Verthsumme versichert wird.

Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man die großartige Entwickelung des deutschen Hagelversicherungswesens in erster Linie als Verdienst den Hagelversicherungs-Gesellschaften zuspricht. Der größte Antheil hieran gebührt unzweiselhaft den Aktien-Gesellschaften und der "Norddeutschen", denn diese Gesellschaften haben in ganz besonders hohem Maaße durch fortwährende Verbesserung ihrer Einrichtungen und durch eine ebenso kluge wie gerechte Tarispolitik das deutsche Hagelversicherungswesen gefördert und es auf jene Stuse gehoben, auf der es heute steht.

Umstehend folgt noch eine tabellarische llebersicht, die historische Entwickelung der bekannten deutschen Hagelversicherungs-Gesellschaften während der letzten 50 Jahre betreffend:



## Zweiter Theis.

## Die wichtigeren Einrichtungen

der

Hagelversicherungs-Gesellschaften in ihrem Werden und ihrer gegenwärtigen Bestalt.





## Die wichtigeren Einrichtungen der Sagelversicherungs - Gesellschaften in ihrem Werden und ihrer gegenwärtigen Gestalt.

Es war natürlich, daß die Einrichtungen der ersten Hagels Cinseitung. versicherungs-Gesellschaften bei dem Mangel jeglicher Erfahrung auf diesem Gebiete noch höchst unvollkommene und nach unseren heutigen Begriffen unrationelle sein mußten. Die Höhe der Schäden, ihre Vertheilung auf die einzelnen Feldmarken und die dadurch bedingte größere ober geringere Hagelgefährlichkeit der verschiedenen Gegenden, die Unterschiede in der Hagelempfindlichkeit der einzelnen Kulturf gewächse, alles dies waren Fragen, zu deren Beantwortung jeder Wenn auch wohl die Ueberlieferung von feste Anhaltspunkt fehlte. dieser oder jener Gegend berichtete, daß sie besonders häufig von starken Hagelschlägen heimgesucht werde, wenn der aufmerksame Landwirth wohl auch erkannt hatte, daß ein Hagelschlag seinen Delfrüchten größeren Schaben zugefügt hatte, als seinem Weizen, so boten diese und ähnliche Beobachtungen doch keine sichere Grundlage eine rationelle Einrichtung der ersten Hagelversicherungs= Diese tappten vollständig im Dunklen, sie mußten Besellschaften. erst jahrelange, ja jahrzehntelange Erfahrungen sammeln, bevor sie nur einigermaßen einen Ginblick in die maggebenden Berhältnisse Auch die in der ersten Hälfte unseres Sahrhunderts erlanaten. gegen heute noch sehr unentwickelten Verkehrsverhältnisse hätten eine Entfaltung des Hagelversicherungswesens, wir wie sie gegenwärtig vor uns haben, gar nicht möglich gemacht.

So haben sich denn gang allmählich die gegenwärtigen Gin= richtungen der Hagelversicherungs = Gesellschaften herausgebildet; sie find das Ergebniß einer jahrzehntelangen Erfahrung in mühevoller, angestrengter praftischer Thätigkeit. Wenn es auch außerhalb des Rahmens dieser Schrift liegt, alle Institutionen der Hagelversicherungs-Gesellschaften detaillirt zu besprechen, so wollen wir doch im Nachstehenden die wichtigeren dieser Einrichtungen einer näheren Betrachtung unterziehen, dabei, soweit als thunlich, auch das historische Moment berücksichtigend. Zunächst wollen wir uns dem

Prämienwesen sammt den mit diesem in innigem Zusammenhang Prämien= stehenden Einrichtungen zuwenden. weien.

Die Brämie stellt den Kaufpreis dar für die Garantie, im Falle eines Hagelschabens von der Gesellschaft eine entsprechende Entschädigung zu erhalten. Bei der Hagelversicherung kommt, worauf Tertliche und wir unten noch näher eingehen werden, eine örtliche und eine gegenstandliche gegenstandliche Gesahr in Betracht; die erstere wird dadurch bedingt, daß einzelne Gegenden, selbst fleine, dicht nebeneinander= liegende Gebiete in, sowohl was die Hänfigkeit wie die Schwere der Hagelichläge anbelangt, sehr verschiedenem Grade von solchen betroffen werden; die gegenstandliche Gefahr beruht auf der sehr ungleichen Empfindlichkeit der Bodenerzengnisse für eine Verletzung durch die Hagelförner.

> Diese beiden Arten der Hagelgefahr sind die wichtigsten Momente für die Prämienbemessung; nur wenn man eine genaue Renntniß der örtlichen und gegenstandlichen Gefahr hat, kann man die Prämien in den einzelnen Fällen den thatsächlichen Berhältnissen möglichst anpassen.

> Wie bereits erwähnt, waren die bezüglichen Erfahrungen in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Hagelversicherung in Deutschland gleich Mull, fein Wunder also, daß das Prämien= wesen ein höchst unvollkommenes war und mehr oder weniger auf willfürlichen Annahmen bernhte, da die einzige sichere Grundlage, eine Statistif der Hagelschäden, völlig fehlte. Lange Jahre hindurch haben sich auch die einzelnen Gesellschaften davor gescheut, ihre allmählich erworbenen Erfahrungen der Deffentlichkeit bekannt zu geben, aus Furcht vor der Concurrenz. Erst gegen Ende der

Ansänge einer dreißiger Jahre brach die Berliner Assecuranz-Gesellschaft in der Hagel-Statistit Ertenntniß, daß ein thunlichster Austausch der Erfahrungen und eine

lonale Concurrenz nicht nur nützlich, sondern bei dem wenig fort= geschrittenen Stande der Hagelversicherung sogar nothwendig sei, in dieser Hinsicht Bahn und fing an, ihre Erfahrungen der Deffentlichkeit mitzutheilen, welchem Beispiele bald einige andere, unter intelligenter Leitung stehende Anstalten folgten. Doch selbst um die Mitte unseres Sahrhunderts gab es noch Gesellschaften, welche sich nicht zu solcher Ansicht bekehrt hatten und ihre Erfahrungen streng geheim hielten.

Maturgemäß waren die ersten Gesellschaften solche auf Gegen= seitigkeit, da der besprochene Mangel an Erfahrungen feinen Anreiz bot, ein derartiges Institut auf Aftien zu gründen.

Die ersten

Gefahr.

Die erste und einfachste Form der Prämienerhebung bei den Gegenseitigkeitsanstalten war die, daß nach der Feststellung fämmtlicher Schäden eines Jahres die zur Vergütung erforderlichen Summen im Berbste pro rata auf die einzelnen Mitglieder vertheilt und die Entschädigungen erst gezahlt wurden, wenn die Beiträge eingegangen feits-Geselsch. Die Neubrandenburger führte die Deponirung eines Lege= geldes von 1% der Versicherungs = Summe beim Gintritte in die Erhebung des Gesellschaft ein, eine Einrichtung, die später von verschiedenen anderen Gesellschaften angenommen wurde. Das Legegeld war zu einem feststehenden Fonds bestimmt, von dessen Zinsen die laufenden Ausgaben zu bestreiten waren; der etwaige lleberschuß wurde mit für die Entschädigungen verwendet, die jedoch in der Hauptsache durch die zu Ende des Jahres eingezogenen Beiträge beftritten wurden. Eine Begrenzung der Beitragspflicht bestand nicht; wer nicht bezahlte, wurde gerichtlich belangt und ging bei jenen Gesellschaften, welche ein Legegeld forderten, deffelben verluftig.

Formen der Prämien= erhebung bei den ersten Gegenseitig=

Legegeldes von der Neubranden= burger.

Die Kolge dieser Sinrichtung war, daß die Entschädigungen sehrspät in die Hände der Landwirthe gelangten. Bei dem Schleswig-Holstein= Lauenburgischen Vereine war z. B. die Bestimmung getroffen, daß die Beiträge für das abgelaufene Jahr bis zum 15. Januar ein= gereicht werden mußten, jodaß die einen Hagelschaden erlitten haben= ben Mitglieder im besten Falle erst gegen Ende Januar in den Besitz der Schadenvergütungen gelangen konnten.

Die Folge ber postnumerando-Erhebung der Brämie.

Bei der Neubrandenburger lautete damals die bezügliche Bestimmung wie folgt:

"Die Mitglieder erhalten die Hagelschadenvergütung sobald, wie es der Stand der Caffe erlaubt, der Reihenfolge nach, in welcher die Schäden angemeldet find. Spätestens soll die erste Hälfte bis Neujahr, die andere bis 1. April gezahlt werden. Können diese Termine nicht eingehalten werden, so erhalten die Beschädigten 5 % Verzugszinsen, die das Directorium von den fäumigen Beitragspflichtigen mehr nimmt."

Daß es für den Landwirth mehr als mißlich war, wenn er einen im Sommer erlittenen Schaden erft zu Renjahr oder gar noch später vergütet erhielt und er, tropdem der Hagelschlag vielleicht jeine ganze Ernte vernichtet hatte, vor dem Empfang der Entschädigung noch seinen Beitrag zahlen mußte, das liegt auf der Hand. Gesellschaften suchten denn auch, diesem llebelstande abzuhelsen und fannen auf Mittel und Wege, um sich die nöthigen Belder zur Schabenvergütung schon während der Campagne bald nach einem Hagelschlage zu verschaffen.

Cinführung Nachichuk-Brämien.

Dieses Bestreben führte dazu, daß die Gesellschaften allmählich von Bor= und dazu übergingen, eine Prämie fammt den Nebenkosten im Boraus, d. h. im Frühjahr einzuheben und ihren Mitgliedern die Berpflichtung aufzuerlegen, für den Fall, daß die erste Prämie zur Deckung des Bedarjes nicht genügt, eine entsprechende Nach= schußprämie zu zahlen.

Limitirte Nachichinge.

Die Höhe der Rachschußprämie war wieder bei manchen Gesellschaften im Vorhinein limitirt, d. h. sie durfte einen gewissen Procentsatz der im Frühight erhobenen Vorprämie nicht über= schreiten. So erhob z. B. die Unhalter Ussecuranz = Gesellschaft in Cöthen für Halmfrüchte eine Vorprämie von 1/2 %, für Delfrüchte von 2/3 %; der Nachschuß für erstere durfte im Maximum nur 3 %, für Delfrüchte nur 4% ber Bersicherungs = Summe, also in beiden Källen das Sechsfache der Vorprämie betragen. Genügten die ein= gezogenen Maximal-Nachschüsse nicht zur vollständigen Deckung von Berwaltungsfosten und Schäden, so mußten sich die vom Hagel Betroffenen an ihren Forderungen Abzüge pro rata gefallen Bezüglich jeuer Gesellschaften, die das Princip angenommen hatten, den Nachschuß nur bis zu einer gewissen Höhe einzuziehen, bemerkt Masins1) sehr richtig: "Daß die Gegenseitigkeit bei solchen Gesellschaften, welche durch Beschränkung der Nachschußverbindlich= feit in die Lage kommen können, dem Berunglückten nicht für den ganzen Betrag seines Schabens gerecht zu werden, nur eine theil= weise und unvollständige ist, braucht nicht gesagt zu werden, und doch machen diese Gesellschaften aute Geschäfte, weil die naheliegende Unbeliebtheit Möglichkeit, bei großen, allgemeinen Schäden auch große Summen der Nachichüffe, als Nachich uß zahlen zu müffen, die Theilnehmer davon abhält, bei anderen Gesellschaften, welche vollen Ersatz garantiren, zu versichern."

Abzüge von den Ent= schädigungen.

Man erfennt aus diesem Zengniß des erfahrenen Kachmannes, welches vor etwa 50 Jahren abgegeben worden ist, daß ebenso wie heutigen Tages auch in früheren Zeiten die sehr hohen Nachschüsse in einzelnen Jahren und die mit der Verpflichtung zur Zahlung von folchen verbundene Unsicherheit bezüglich der Kosten der Hagelversicherung von den Landwirthen höchst unangenehm empfunden wurden.

Dieser Widerwille der landwirthschaftlichen Bevölkerung gegen die Nachschußzahlungen hat den Hagelversicherungs-Verein in Bayern nach Maaßgabe im Jahre 1844 dazu geführt, die Nachschußverbindlichkeit ganz d. vorhandenen sallen zu lassen und dafür das System der Entschädigung nach

Sagelverfich. Berein in Banern und b. d. Württemb. Unitalt.

Cinführung der Ent

idiädigung

Mittel beim

<sup>1)</sup> Sustematische Darstellung bes gesammten Bersicherungswesens C. 91, 92, Leipzig 1857.

Maaggabe der verfügbaren Mittel anzunehmen, welches freilich die Folge hatte, daß die Mitglieder in den meisten Jahren keine volle Entschädigung erhielten.

Aehnlich verfuhr auch die Württembergische Anstalt. Diese erhob eine im Voraus zu entrichtende Prämie und leistete dafür eine Entschädigung bis zu höchstens 75% des Schadens, sodaß also der Landwirth 25% des Schadens selbst zu tragen hatte. Prämie völlig unzulänglich war, so war das Ergebniß, daß die Unstalt, wie wir bereits auf S. 11 erfuhren, selbst die Entschädigung von 75 %, nur in wenigen Jahren und oft nur eine solche von  $6^{1/2}$ , 10, 13, 17, 18% leisten konnte, was endlich den Zusammenbruch der Anstalt herbeiführte.

Verschiedene Gegenseitigkeits-Unstalten hielten im Gegensatz zu Nachschuß in jenen, welche den Nachschuß limitirten und eventuell eine Kürzung der Entschädigung eintreten ließen, den Grundsatz aufrecht, daß eine Schmälerung ber Schaden = Vergütung unter feinen Umständen stattfinden dürfe. Diese erhoben im Frühjahre eine Vorprämie und legten ihren Mitgliedern die Verpflichtung einer unbegrenzten Nachaahlung auf.

unbegrenzter Höhe.

Es hatten sich also bis in die Mitte unseres Sahr= hunderts bei den Begenseitigkeits=Besellschaften vier ver= schiedene Arten der Beitragserhebung herausgebildet:

Arten der Beitrags= erhebung der Gegenf.=Gefell= schaften um die Mitte des

- 1. Gruppe: a) Deponirung eines Legegeldes von 1% der Bersicherungs=Summe und
  - b) Erhebung eines Beitrages in unbegrenzter Söhe Jahrhunderts. nach Maßgabe der für Schäden und Ausgaben nothwendigen Summe. Schwedter, Greifswalder, Neubrandenburger, Marienwerder, Brandenburger 2c. (Bei einigen Gesellschaften, z. B. der Güstrower, Holstein-Lauenburger wurde kein Legegeld deponirt.)

2. Gruppe: a) Erhebung einer Vorprämie im Frühjahr und

- b) Verpflichtung zur Zahlung einer Nach schufprämie bis höchstens zur Sohe eines bestimmten Procentsages der Borprämie. (Limitirte Machschüsse.) Schädenvergütungen wurden bei unzureichenben Mitteln entsprechend verfürzt. Cöthener, Erfurter, Kaffeler, Detmolder, Gothaer.
- Erhebung nur einer festen Prämie im Frühjahr 3. Gruppe: und keine Nachschußverbindlichkeit. Bei unzureichenben Mitteln werden die Schaben entsprechend

gefürzt. Württembergische, Hagelversicherungs= Berein in Bayern.

- 4. Gruppe: a) Erhebung einer Vorprämie im Frühjahr und
  - b) Verpflichtung zur Zahlung eines Nachschusses in unbegrenzter Höhe, soweit als es zur vollen Schadenvergütung nothwendig ist. Leipziger, Schlesische.

Das durch die 4. Gruppe repräsentirte System ist das heutigen Tages von den meisten Gegenseitigkeits=Ansstalten angenommene. Um die Mitte unseres Jahrhunderts waren aber erst zwei Anstalten zu demselben übergegangen.

Wenn man die oben kurz gekennzeichneten vier verschiedenen Arten der Beitragsleistungen der Versicherten näher ins Ange faßt, so sicht man, daß der Landwirth bei allen Gegenseitigkeits=Gesellsschaften zwischen zwei Modalitäten zu wählen hatte, nämlich:

Nachtheile dieser Systeme.

- 1. Einen Beitrag, resp. Nachschuß in unbegrenzter Höhe zu leiften, oder
- 2. zwar einen begrenzten Beitrag zu zahlen, dafür aber eine Kürzung der Entschädigung in schadenreichen Jahren in den Kauf zu nehmen.

Die erste Modalität führte, da die Zahl und Heftigkeit der Hagelschläge in den einzelnen Jahren sehr verschieden ist, zu großen Schwankungen bezüglich der Höhre der Beiträge. So betrugen die niedrigste und die höchste Prämie bei folgenden Gesellschaften vom Jahre ihrer Gründung bis zum Jahre 1844 in Procent der Bersicherungs-Summe:

Veubraindenburger, niedrigste 0.05, höchste 1.60 = das 32 fache. Leipziger, " 0.17, " 2.37 = " 14 " Schwedter, " 0.09, " 1.70 = " 19 "

Die zweite Modalität dagegen hatte eine unvollständige Schadenvergütung zur Folge. Das extremste Beispiel in dieser Hinsicht bietet die Geschichte der Württembergischen Austalt, welche in 24 Jahren, von 1830—1853 nur 1 mal in der Lage war, die Entschädigungen voll auszuzahlen, in allen anderen 23 Jahren aber nur zwischen  $6^{1/2}$  und 75% des wirklichen Schadens vergüten fonnte.

Im weiteren Verlaufe dieser Abhandlung werden wir sehen, daß die Schwankungen in den Beiträgen der Gegenseitigkeits-Gessellschaften auch heutigen Tages sehr große sind, und daß auch gegenwärtig noch eine Gesellschaft, nämlich die baherische Landes-

Hagelversicherungs-Unftalt bedeutende Rürzungen der Entschädigungen nach Maaggabe der vorhandenen Mittel eintreten läßt.

Im Gegensate zu fämmtlichen Gegenseitigkeits-Instituten ge- Feste Pramie währte das in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts einzige be- und volle Entstehende Aktien = Institut, die Berliner Hagel-Assecurang-Gesell=schädigung der schaft, sowohl die Sicherheit gegen jede Nachzahlung, wie auch Aftien-Gesells Garantie für volle Entschädigung. Die Durchschnitts-Brämie bei dieser Anstalt war zwar auch Schwankungen unterworfen und betrug z. B. im Jahre 1823 0,51 % und im Jahre 1841 1,10 %; diese Schwankungen sind aber weit geringer, wie bei der Gegen-Verursacht waren sie dadurch, daß die ursprünglich festgesetzte Prämie Mangels jeden genauen Anhaltes viel zu niedrig normirt worden war und bei Weitem nicht zur Deckung der Kosten hinreichte, in Folge bessen eine allmähliche Erhöhung Plat greifen Der Vorzug der festen, einen Nachschuß ausschließenden mußte. Prämie, welche während der Vertragsdauer keine Aenderung erfahren fann, bei voller Schabenvergütung verschafften aber ber Berliner viele Anhänger, sodaß sie um die Mitte des Jahrhunderts die größte aller Gesellschaften war. —

Wie bereits erwähnt, konnten die Gesellschaften in der ersten Zeit weder die örtliche noch die gegenstandliche Gefahr gebührend berücksichtigen und es wurden daher die Beiträge einfach pro rata ber Versicherungs-Summe vertheilt, ohne Rücksicht darauf, ob die Gegend und die versicherten Früchte mehr oder weniger durch Hagelschlag zu leiden haben. Erst allmählich sammelte man in dieser Hinsicht größere Erfahrungen und konnte der gegenstandlichen und örtlichen Gefahr mehr gerecht werden. Trotzdem haben aber ver= schiedene Gesellschaften noch um die Mitte des Jahrhunderts auf dieselbe keine Rücksicht genommen und alle Risiken zu dem gleichen Prämiensatze versichert.

Eine einheitliche, das ganze deutsche Beschäftsgebiet umfassende Beginn einer Statistik der Hagelschäden und der Hagelempfindlichkeit der Feld= umfassenden früchte ist aber erst nach der in den Jahren 1854 und 1856 er= Hagelstatistis. folgten Gründung der vier neuen Aftien-Gesellschaften in Angriff genommen worden. Diese schlossen mit der Berliner behufs Herstellung einer gemeinschaftlichen Schaden-Statistif einen Vertrag, der mit einer furzen Unterbrechung bis heute in Rraft ist. Das Berdienst dieser Besellschaften um die Schaffung einer allgemeinen Hagelstatistif ist ein großes und die auch jett noch alljährlich gebrachten erheblichen Opfer ber zu diesem Zwecke vereinigten Gesellschaften haben der Sache

schaft.

jum Segen gereicht, benn erft auf Grund einer forgfältigen Statistif war eine gerechte Vertheilung der Beiträge auf alle Betheiligten möglich.

Allmählich haben sich auch die älteren Gegenseitigkeits=Gesell= schaften die statistisch festgelegten Erfahrungen zu Ruße gemacht und eine Verbesserung ihres Prämientarifes herbeigeführt. Die erst in den letzten drei Decennien gegründeten Anstalten konnten allerdings sofort auf den langjährigen reichen Errungenschaften der schon länger bestehenden Institute aufbauen.

Gine durchgreifende Verbesserung der statutarischen Bestimmungen bezüglich der Prämientarife aller älteren Gegenseitigkeits=In= stitute trat aber erst nach dem Jahre 1867 ein. Dasselbe hatte in Deutschland und namentlich in Rordbeutschland so umfangreiche und schwere Schäden gebracht, daß die Aktien-Gesellschaften noch von ihrem Aftien-Rapital zusetzen mußten, die gegenseitigen Gesellschaften aber ganz außergewöhnliche Beiträge, bezw. Nachschüffe einzufordern gezwungen waren. So erhob z. B. die Schwedter 961/2 % Nachschuß, im Ganzen 175 Pfg. für 100 Mit. Versicherungs-Summe, die Greifswalder 343 Lig. für 100 Mt. Versicherungs-Summe.

Folgen der idmeren Schäben des 3abres 1867.

Dies brachte Bewegung sowohl unter die Landwirthe wie in Die Versicherungs-Austalten. Es erschien eine Anzahl von Schriften über die Hagelresorm, der "Rongreß norddentscher Landwirthe" be= schäftigte sich alljährlich mit der Verbesserung des Hagelversicherungs= wesens und beim Deutschen Landwirthschaftsrath kam die Hagelversicherungsfrage nicht von der Tagesordnung. In den Folgejahren entstanden auch einige neue Gesellschaften, welche, mit rationellen Berficherungsbedingungen ausgestattet, den älteren Wegenseitigkeits= Instituten scharfe Konfurrenz machten. Die bestehenden Anstalten mußten sich daher bemühen, den Wünschen der Landwirthschaft durch Alenderungen der Versicherungsbedingungen soweit als möglich ent= gegenzukommen, und es wurden nach den trüben Erfahrungen des Sahres 1867 wesentliche Renerungen eingeführt. Verschiedene Gesellschaften fingen erst in der Folge an, einen Reservefonds anzujammeln und einen Beitragstarif nach der Gefahr der Dertlichkeit und der Fruchtart aufzustellen.

Bafis der (Sebrand) stehenden Urt der Brämien= berechnung.

Heutzutage berücksichtigen fast fämmtliche bestehenden Unstalten pegenwärtig in sowohl die gegenstandliche wie die örtliche Gefahr bei der Bemessung ihrer Prämien und zwar in der Weise, daß für eine Keldmark, die öfters als andere verhagelt und für eine Fruchtgattung, die eine größere Hagelempfindlichkeit besitzt, als 3. B. das Getreide, eine entsprechend höhere Prämie normirt wird.

Als Basis für die Prämienberechnung dient eine bei manchen Gesellschaften über 40 Jahre zurückreichende Statistif der Hagelschäden, welche durch den Anstausch der bezüglichen Zahlen zwischen allen größeren Gesellschaften die nothwendige Ergänzung und Ver= vollständigung erfährt.

Nur eine über ein größeres Gebiet verbreitete Gesellschaft, nämlich der erst vor Kurzem gegründete Oftdeutsche Hagelversicherungs-Verband macht eine Ausnahme, indem er principiell die statistisch festgestellte Hagelgefährlichkeit einer Feldmark ganz anßer Acht läßt und den erforderlichen Ausgleich zwischen den einzelnen Feldmarken mit verschiedener Hagelgefährlichkeit dadurch erstrebt, daß er je nach der Häufigkeit der auf einer Gemarkung innerhalb der jeweiligen letten fünf Jahre entfallenen Schäden einen Abzug von der Ent= schädigungs=Summe eintreten läßt. Es wird abgezogen bei ein= burch Abzüge maliger Verhagelung in den letten fünf Jahren 5% der Schadensumme, bei zweimaliger Verhagelung 7%, bei dreimaliger 9%, bei b. Ditbentsch. viermaliger 12%, bei fünfmaliger 15 %. 1)

von der Ent= Berbande.

Unggleich

Es will uns nicht scheinen, als wenn dieses Verfahren ein gerechtes und rationelles wäre. Wenn 3. B. eine Feldmark vor mehr als fünf Jahren mehrmals hintereinander von sehr schweren Schäben betroffen worden ist und im Laufe einiger weniger Jahre eine Ent= schädigung erhalten hat, die das hundertfache oder noch mehr der Jahres= prämie vorstellt, so findet dies bei dem Verfahren des Ostdentschen Verbandes gar keine Berücksichtigung, sondern die betreffende Feldmark zahlt eine gleich niedrige Prämic, wie eine, die seit Jahrzehnten keinen Schaden erlitten hat. Weiter ist es auch unrationell, daß nur die Häufigkeit, nicht die Schwere der Schäden berücksichtigt wird, und endlich macht es auch einen erheblichen Unterschied aus, ob bei mehrmaliger Verhagelung während fünf Jahren die schweren

<sup>1)</sup> Unm. Diesem Berfahren nicht unähnlich ist das von der Greisswalder beobachtete, nach welchem für mehrmalige Verhagelung ein gewiffer Procentjat der Entschädigungs = Summe als Prämienzuschlag erhoben wird. Dieser Aufschlag beträgt 3% bei 2 maliger, 6% bei 3 maliger, 10% bei 4 maliger, 15% bei 5 maliger Verhagelung während der letten 5 Jahre. Die Greifswalder unterscheidet fich aber von dem Oftbeutschen Berbande dadurch, daß fie den Berth einer genauen Hagelichaden=Statistif nicht wie jener einfach lengnet. Das von der Greifswalder beobachtete Berfahren, den während einer bestimmten Zeitbauer mehrmals Berhagelten einen besonderen Prämien-Zuschlag aufzuerlegen, mag, wenn es mit einer forgfältigen, auf statistischer Brundlage bernhenden Tarifirung Sand in Hand geht, nicht gang zu verwersen sein, ba es einen weiteren Aus gleich zwischen Leiftung und Empfang ber einzelnen Berficherten ermöglicht.

Schäben in den Anfang oder das Ende dieser Periode fallen, da sich danach der beim Abzug in Betracht kommende Procentsatz richtet. Zu welcher Ungleichheit in der Belastung der Anstalt und der einzelnen Beschädigten dieses Berfahren in der Prazis führen kann, das ist in No. 4 der "Allgemeinen Hagelversicherungs-Zeitung" vom 30. Oktober 1892 an einem allerdings theoretisch konstruirten und etwas extremen Beispiel dargelegt. Es wird in demselben angenommen, daß zwei Güter während fünf Jahren fünfmal mit dem gleichen Schadens betrage verhageln, nur mit dem Unterschiede, daß bei dem ersten Gute die schwereren Schäden in die ersten Jahre, bei dem zweiten in die letzten Jahre fallen. Die Schäden und die Abzüge sind in diesem Beispiel, wie solgt berechnet:

```
Gut A. Schäden im 1. Jahr 1000 Mt., Abzug 5% =
                                                 50 Mt.
                                         7\% =
               ,, 2. ,,
                        1\,500
                                                105
               ,, 3. ,, 4000
                                        9% =
                                                360
                                        12\% = 1800
               " 4. " 15 000
                     ,, 40 000
                                        15\% = 6000
                       61 500 Mf.
              Summa der Abzüge des Gutes A. = 8315 Mt.
But B. Schäden im 1. Jahr 40 000 Mf., Abzug 5% = 2000 Mf.
```

" 7% = 1050" 2**.** 15 000 ,, 3. ,,  $4\,000$ 360 " 12% **=** 1500**1**80 ,, 4. ,, " 5. " 1000 15% =150 61 500 Mf.

Summa der Abzüge des Gutes B. = 3740 Mf.

Troß gleicher Schäben werden also dem einen Gute, bloß weil bei ihm die geringeren Schäben in die ersten, die großen Schäben in die letzten der fünf Jahre fielen, ca.  $13^{1/2}$ %, dem andern, welches die gleichen Schäben in umgekehrter Reihenfolge ersitt, dagegen nur ca. 6% der Entschädigungs-Summe gekürzt.

Wenn auch dieses Beispiel ein sehr extremes ist, so ist es doch nicht ausgeschlossen, daß sich die Verhältnisse auch einmal in der Prazis so gestalten, und die bloße Wöglichkeit einer dersartigen ungerechten Vertheilung der Lasten genügt schon, um das Sustem des Dstdeutschen Verbandes als ein höchst unglückliches zu tennzeichnen.

Das von den übrigen gegenwärtig bestehenden Gesellschaften beobachtete Versahren, die Höhe der Prämie für eine Feldmark nach

beren durchschnittlichen statistisch festgestellten Entschädigungsansprüchen während eines längeren Zeitraumes zu bemessen, ist zweifellos weitaus zweckentsprechender und dürfte wohl überhaupt das rationellste Verfahren darstellen.

Der gegenstandlichen Gefahr wird durch einen entsprechenden Prämienzuschlag für jene Fruchtgattungen Rechnung zuschlag für die getragen, welche saut statistischem Nachweis eine verhältnißmäßig empfindlicheren größere Empfindlichkeit gegen Hagelschlag aufweisen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß von allen Fruchtarten die Gräser und Futterkräuter am wenigsten empfindlich sind. Dann folgen der Reihe nach mit geringen Modifikationen bei einer ober der anderen Gesellschaft die Getreidearten, die Hülsenfrüchte und Delgewächse, Buchweizen, Gespinnstpflanzen, die Samen der Gräser und Futterkräuter, Hopfen, Wein und endlich Taback. Innerhalb der Gruppen der Frucht= gattungen bestehen dann noch Unterschiede in der Hagelempfindlichfeit; so sind z. B. Victoriaerbsen empfindlicher als gewöhnliche Ackererbsen, Wicken und Linsen. Das Gleiche ist auch der Fall bezüglich der einzelnen Theile einer Frucht. Die Körner sind empfindlicher, als das Stroh u. f. w.

Brämien=

Allen diesen Umständen wird bei Festsekung der Brämie von fast allen Gesellschaften gebührend Rechnung getragen. Rur die "Hagelschaden= sichtigung der Versicherungs-Gesellschaft für das Dderbruch" kennt merkwürdigerweise örtlichen und feine Unterschiede in der Prämie für die einzelnen Fruchtgattungen mit Ausnahme von Taback, sondern erhebt für alle Früchte eine Vorprämie bei der Odervon 80 Pf. für 100 Mf. Versicherungs-Summe, nur für den Taback 2,50 Mf. Diese Gesellschaft konnte auch vermöge ihres geringen geographischen Thätigkeits-Kreises, der auf das linke Oderthal von Lebus bis Freienwalde sich beschräntt und Höhenfelder nur umfaßt, wenn sie Befitzern gehören, deren Felder zum überwiegenden Theile im Bruche liegen, darauf verzichten, die Feldmarken, welche öfters verhageln, mit höheren Beiträgen heranzuziehen, als die vom Hagel freigebliebenen.

Nichtberück= gegenstand= lichen Gefahr brucher.

Sämmtliche größere Gesellschaften haben dagegen auf der Basis einer mehrere Jahrzehnte umfassenden Statistif im Unschlusse der größeren an die politische Eintheilung der einzelnen Länder ein sorgfältig Gesellschaften. ausgearbeitetes, vielfach abgestuftes, die Hagelgefährlichkeit der einzelnen Feldmarken, berücksichtigendes Tariffpstem. Bon der Ginheit bes Areises, des Amtsgerichtes oder dergl. ausgehend wird für diesen politischen Bezirk ein dem bisherigen Schaden entsprechender Durch = ichnittsbeitrag festgesett; diejenigen Geldmarten, welche im Ber-

Tariffustem

lause größerer Zeiträume den Durchschnitt des betreffenden Kreises erheblich übersteigende Entschädigungen erhalten haben, müssen einen entsprechenden Zuschlag zur Durchschnittsprämiezahlen. Diese Prämien gelten im Allgemeinen für die Getreidearten; für die weniger empfindlichen Gräser und Futterfräuter wird ein Nachlaß an der Prämie gewährt, für die gefährdeteren Früchte, sowie für den Strohsausschluß ein angemessener Zuschlag zu der Prämie setreide erhoben, welcher bei den einzelnen Gesellschaften in der Höhe etwas schwankt.

Prämien= Rabatte.

Der größeren oder geringeren Hagelgefährlichkeit der einzelnen Feldmarken wird außerdem noch durch die Brämienrabatte für mehrere hintereinanderfolgende hagelfreie Jahre in sehr zweckent= sprechender Weise Rechnung getragen, indem dadurch ein weiterer Unsgleich zwischen Empfang und Leistung der Versicherten geschaffen wird. Solchen Versicherten, welche einen fortlaufenden oder mehr= jährigen Versicherungs-Vertrag mit der Gesellschaft abschließen, wird bei den meisten Anstalten von der Vorprämie ein Prämien-Erlaß, in der Regel von 5 % der Prämie gewährt. Dies geschieht auch mit vollem Rechte; denn die Gesellschaft gewinnt in diesen mehrjährig oder fortlaufend Versicherten einen Stamm fester Runden, wodurch wesentliche Kostenersparnisse durch Weafall eines Theiles der jähr= lichen Alequisitions-Ausgaben bedingt werden. Dieser Rabatt steigt mm noch bei den meisten Gesellschaften nach jedem schadenfreien Jahre um 1 %, bis er, je nach den bezüglichen Bestimmungen der einzelnen Institute die Sohe von 10, 20, bei einigen Gesellschaften selbst 50 % erreicht hat. Die Berliner Hagel-Affecuranz-Gesellschaft gewährt sogar einen unbegrenzt steigenden Rabatt, solange sie weder Entschädigung noch Besichtigungstoften für einen angemeldeten Schaden zu zahlen hat.

Staffeltarif.

Eine bemerkenswerthe Einrichtung der Versicherung vietet die Kölnische Sciellschaft in ihrem automatischen Staffeltarise. Nach demselben wird die Versicherung auf drei Jahre gegen eine bestimmte Prämie unkündbar abgeschlossen. Der Versicherte erhält eine im ersten Jahre mit 3 % beginnende und alljährslich, solange die Scsellschaft weder Entschädigung noch Bessichtigungskosten zu tragen hat, sich um 1 % bis zur Erreichung von 20 % der sedesmaligen Prämie steigernde Prämienermäßigung. Nach sedem Jahre sedoch, in welchem der Versicherte von der Gesellschaft eine die betrefsende Jahresprämie übersteigende Entschädigung erhält, hat er eine sedes Mal gegen die Prämiensäße des letzten Jahressich um ½10 erhöhende Prämie zu entrichten. Sobald jedoch während

dreier aufeinanderfolgender Jahre eine Entschädigung in vorgedachter Höhe nicht zu zahlen gewesen ist, sollen sich die Prämiensätze, falls sie wegen früher gezahlter Entschädigungen sich erhöht hätten, alljährlich wieder um 1/10 ermäßigen, bis die zu Beginn der Ver= sicherung vereinbarten niedrigsten Sätze wieder erreicht sind.

Sehr unzweckmäßig erscheint der seit dem Jahre 1895 von ber "Patria" angewandte Staffeltarif, nach welchem die Prämie der "Patria". je nach der Häufigkeit der während fünf Jahren auf einer Feldmark niedergehenden Hagelschläge auch selbstthätig steigt. Bei fortlaufen= den Versicherungen gewährt die "Patria" einen Prämien-Rabatt bis höchstens 50 %, solange ihr keine Entschädigungen ober Besichtigungs= Die fünfjährig Versicherten genießen einen gleich= fosten erwachsen. bleibenden jährlichen Rabatt von 5 % der Grundprämie. Hagelschlage steigt aber die Grundprämie um ein Bedeutendes, wie aus dem nachstehend mitgetheilten Tarif III. der "Batria" hervorgeht.

| Es find zu zahlen für 100 Mf. Ber-<br>sicherungs-Summe aus Früchten nach-                                                  | Ce fahr stufe      |           |            |            |            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|
| stehender Art und auf Ländereien ge=                                                                                       | I                  | II        | IJI        | IV         | V          |  |  |  |
| baut,welche in den letzten fünf Jahren<br>vom Hagel betroffen wurden:                                                      | fein oder<br>1 mal | 2 mal     | 3 mal      | 4 mal      | 5 mal      |  |  |  |
|                                                                                                                            | bei                | chagelt 1 | während    | der letz   | ten        |  |  |  |
|                                                                                                                            |                    | fί        | inf Jah    | re         |            |  |  |  |
| Fruchtklasse a. Halm-, Hülsen= und Hack-<br>früchte mit Ausnahme der unter b<br>genannten                                  | 毀f.<br>75          | ¥f.<br>95 | Pf.<br>115 | βf.<br>155 | ¥f.<br>235 |  |  |  |
| Fruchtklasse b. Delfrüchte, Gespinnst=<br>pflanzen, Handelsgewächse, serner Din=<br>tel, Victoriaerbsen, Stangenbohnen 2c. | 150                | 190       | 230        | 310        | 470        |  |  |  |
| Fruchtflasse c. Wein, Taback, Hopfen,<br>Weiden                                                                            | 225                | 285       | 345        | 465        | 705        |  |  |  |

Die Steigerung der Prämie ist, wie die vorstehenden Zahlen erkennen laffen, eine sehr bedeutende; sie beträgt bei zweimaliger Berhagelung schon 27 % der niedrigsten Prämie, bei dreimaliger Verhagelung 53%, bei viermaliger Verhagelung 106% und bei fünfmaliger Verhagelung 200 %. In denselben Proportionen erhöht sich natürlich auch der jeweilige Nachschuß, da dieser nach dem Betrage der Vorprämie berechnet wird. Wenn die "Patria" einen Nachschus

von nur 50% der Vorprämie erheben wird, wie er ja bei der befanntermaßen überaus theueren Verwaltung gerade dieser Gesellschaft nicht zu selten nothwendig werden dürfte, so zahlt ein Landwirth, welcher in den letzten fünf Jahren fünfmal auch von ganz schwachen Hagelichlägen betroffen wurde, für Getreide nicht weniger als 3 Mf. 52 Pf., für Delfrüchte 7 Mf. 5 Pf. für 100 Mf. Bersicherungs= Gin Umstand macht nämlich die progressive Steigerung Summe. der Prämie nach Maaßgabe der Häufigkeit der Hagelfälle für Den= jenigen, welcher nur geringen Schaben erlitten hat, ganz besonders empfindlich, und zwar der, daß hierbei nur die Zahl, nicht aber auch die Schwere der Hagelichläge berücksichtigt ist. "Patria" besitzt zwar drei Grundprämientarife, welche je nach der Hagelgefährlichkeit der Gegenden angewendet werden, dadurch ist aber eine genügende Berücksichtigung der Schwere der einzelnen Hagelichtäge nicht gewährleiftet. Es bleibt sich also gleich, ob die Hagelschäden groß oder gering sind, obwohl dieses Moment doch eigentlich das ausschlaggebende und wichtigere ist. Landwirth innerhalb fünf Jahren nur einen, aber totalen Schaden erleidet, und, sagen wir, 100 000 Mf. Entschädigung erhält, so zahlt er nach wie vor nach dem Tarife III. für Fruchtflasse a nur 75 Pf. für 100 Mf. Bersicherung Summe, während ein anderer Landwirth vielleicht viermal, aber stets nur wenig verhagelte und im Banzen bei einer gleichen Versicherungs-Summe, fagen wir 1000 Mt. Schaden-Vergütung erhielt, eine Prämie von 155 Pf. zu zahlen hat.

Die von der "Patria" angewandte vorstehend kurz beleuchtete Methode, einen Ausgleich zwischen Leiftung und Gegenleiftung von Berficherten und der Gesellschaft herbeizuführen, erscheint uns durchaus unrationell und den Gefeten der Gerechtigkeit zuwiderlaufend. Sie will uns noch weit weniger gefallen, als die weiter vorne besprochene beim Ditdeutschen Verbande in Uebung stehende Ausgleichung durch procentuale Abzüge von den Entschädigungen.1)

Rabatte für gungspflicht.

Unger für schadenfreie Jahre bei mehrjährigen oder fortlaufen= Einschräufung den Versicherungen gewähren viele Gesellschaften auch noch Prämien= der Entschädis Rabatte für eine Verrückung der Grenze der Erfatvers pflichtung nach oben, sodaß der Landwirth einen bestimmten Theil der Versicherungs-Summe in Selbstversicherung nimmt. So gewährt die "Union" einen Prämien-Erlaß von 20%, wenn der Versicherte

<sup>1)</sup> Die Ende 1895 in Liquidation tretende "Germania" hat einen ähn= lichen Staffeltarif für mehrmalige Verhagelungen während 5 Jahren wie die "Batria".

darauf verzichtet, Schäden vergütet zu erhalten, welche weniger als 1/5 des Fruchtbestandes der verhagelten Felder ausmachen. Kölnische erläßt einen verschieden hohen Procentsatz der Prämie, wenn der Versicherte Schäden in Selbstversicherung nimmt, welche weniger als  $1^6/10\% = \frac{1}{60}$  oder  $2.5\% = \frac{1}{40}$  der Total=Versiche= rungs-Summe, oder 31/3 % = 1/30 der Versicherungs-Summe der als beschädigt angemeldeten Felder betragen. Die Leipziger giebt 20 % Prämien-Rabatt, wenn der Versicherte in eine Verrückung ber Entschädigungsgrenze von  $^{1}/_{15} = 6^{6}/_{10} \%$  auf  $^{1}/_{8} = 12^{1}/_{2} \%$ willigt, und somit alle Schäden, welche weniger als 12½ % der Versicherungssumme der beschädigten Felder ausmacht, nicht vergütet erhält. Einen gleichen Rabatt giebt die Norddeutsche bei Verzicht auf weniger als 12 %ige Schäben.

Was den Werth derartiger Prämien-Rabatte für die Versicherten Berschiedener anbelangt, so muß derselbe verschieden beurtheilt werden, je nachdem es sich um eine Actien= oder eine Gegenseitigkeits= der Prämien= Gesellschaft handelt. Es ist flar, daß durch umfangreiche Rabatte die Prämien = Einnahme erheblich verringert werden muß. Bei. Sonder-Vergütungen für fortlaufende und mehrjährige Versicherungen feits-Unstalten. bieten die verminderten Kosten für Acquisition den Gesellschaften vielleicht ein Aequivalent für den Prämien-Ausfall, namentlich wenn ber Rabatt für nichrere aufeinander folgende hagelfreie Sahre gewährt wird. Etwas anders liegt die Sache bei den Rabatten für eine Einschänkung der Entschädigungspflicht. Es ist da doch sehr zweiselhaft, ob gerade diejenigen Versicherten, welche gegen eine Prämienfürzung auf eine Vergütung von Schäden bis zu einem bestimmten Procentsate verzichtet haben, auch von solch' geringen Schäden getroffen werden. Findet der durch Prämien-Rabatte herbeigeführte Ausfall an Einnahmen aber nicht Deckung durch eine entsprechende Verminderung der Schaden = Summe, so muß eine Aftien-Gesellschaft das Deficit mit Reserven oder Rapitalszuschüffen ausgleichen; die ben Vortheil der Prämien-Rabatte nicht genießenden Versicherten werden bei diesen Instituten dadurch, daß anderen Versicherten eine jolche Bergünstigung zu Theil wurde, ohne daß sie entsprechend geringere Entschädigungen erhielten, in ihren Beitragsleistungen nicht berührt; sie fönnen zu einer Deckung des Deficits nicht herangezogen werden.

Anders liegt die Sache bei den Gegenseitigkeits-Gesellschaften; bei diesen müffen die Versicherten, die zugleich Versicherungsgeber find, das Deficit decken und für den durch die Rabattgewährung an einzelne Mitalieder, benen eine Verminderung der Entschädigungen

Werth rabatte bei Actien= und Gegenseitig=

nicht gegenübersteht, bedingten Ausfall an Prämien-Einnahmen aufstommen. Die Prämien-Nabatte eines Theiles der Mitglieder führen also leicht eine ungerechtsertigte Erhöhung der Beitragssleistungen sämmtlicher Versicherter herbei.

Noch anders liegt die Sache bei einer sehr großen Verallge-Genießt die überwiegende Mehrzahl der meinerung der Rabatte. Mitalieder einer Gegenseitigkeits-Gesellschaft einen Rabatt, dann wird dieser mehr oder weniger illusvisch, indem durch spätere Nach= zahlungen, resp. überhaupt durch höhere Prämien der durch die Bergütungen entstehende Ausfall gedeckt werden muß. schädigt wird aber die etwaige, den Bortheil der Rabatte nicht genießende Minderheit der Versicherten, indem diese die durch die Begünftigung der Mehrheit nothwendig werdenden höheren Beiträge mit leisten mussen. Gine starke Beschränkung der Ersatzverpflichtung, beispielsweise bis zu 1/5 gegen erhebliche Prämien= Nachlässe ist aber überhaupt für zahlreiche Versicherte einer Gegen= seitigkeits-Gesellschaft gewiß bedenklich. Einzelne Gegenden leiden im Allgemeinen mehr von schweren, andere mehr von leichten Schäden. Es folgt daraus, daß die Versicherten der Gegenden mit leichten Schäden, sosern sie mit einer Beschränkung der Ersatpflicht bis zu 1/5 versichert haben, oft ganz von der Entschädigung ausgeschlossen aber doch die schweren Schäden anderer Gegenden mit Die Prämien-Ermäßigung bietet daher für den bezahlen müffen. Berzicht auf alle Schäden von weniger als einem bestimmten Procentsate den Versicherten der Gegenseitigkeits=Gesellschaft kein Dies ist nur bei den festen, einen Nachschuß aus-Alequivalent. schließenden Prämien der Actien-Gesellschaften der Fall.

Prämien= Den vorbesprochenen Prämien=Ermäßigungen steht eine Erhöhung für Prämien=Erhöhung für den Ausschluß des Strohes Strohes von der Versicherung gegenüber.

Die Berechtigung der Versicherten, das Stroh von der Verssicherung auszuschließen, ist bei den meisten Gesellschaften noch eine verhältnißmäßig neue Einrichtung. Noch vor zwanzig Jahren war die Strohversicherung bei der überwiegenden Nehrzahl der Gesellsschaften obligatorisch, nämlich bei 16 von 22, und zwar waren unter den Ersteren fast alle größeren Anstalten. Heutzutage liegt die Sache gerade umgefehrt:

Die Bewbachtung, daß der Hagel eher Körnerverlust als Strohverluste verursacht, ließ in den Landwirthen den Wunsch entstehen, den Strohwerth selbst in Deckung zu nehmen.

Der Ausschluß des Strohes ist jedoch wenig rathsam, da derselbe auf eine Theilversicherung hinausläuft, während der Landwirth, namentlich bei Frühschäden oft einen vollen Strohverlust erleidet und sich dann in der üblen Lage befindet, nur einen Theil seines Schadens vergütet zu erhalten. Aus diesem Grunde haben manche Gesellschaften feinen Stroh-Ausschluß zugelassen. haben dem vor etwa fünfzehn Jahren besonders starken Drängen der Versicherten nachgegeben, später aber in Folge ungünstiger Erfahrungen den Stroh-Ausschluß durch Erhöhung des dafür zu ent= richtenden Zuschlages zur Körnerprämie erschwert, bezw. eingeschränkt. Und als im Jahre 1894 die Direction des Bundes der Landwirthe neuerdings wieder den Stroh-Ausschluß empfahl, konnte der Generaldirector der Norddeutschen Hagelversicherungs-Gesellschaft, Herr Gruner, in seiner vortrefflichen Entgegnung diesen Rath als gänzlich irrationell und mit der Ueberzeugung der größten Mehrheit der versichernden Landwirthe im Widerspruch stehend, nachweisen. Thatsächlich kommen auch die Landwirthe immer mehr vom Stroh-Alusschlusse zurück, jodaß die "Boruffia", welche früher für denselben feinen Prämien= Zuschlag erhob, im Jahre 1894 einen solchen einführen konnte, ohne auf Widerspruch bei ihren Mitgliedern zu stoßen.

Da der bisherige Prämienbedarf aber auf einer Versicherung jämmtlicher wirthichaftlich nugbarer Theile der Keldfrüchte, also im Wesentlichen der Körner und des Strohes beruhte, jo konnten die Gesellschaften die Deckung der Körner allein zu den bisherigen Prämien nicht übernehmen, sie mußten vielmehr noth= Körnerversicherung gedrungen einen bei bloßer entsprechenden Zuschlag zur Prämie erheben. Dieser Zuschlag ist bei den einzelnen Austalten verschieden hoch bemessen, beruht aber im Allgemeinen auf der Thatsache, daß das Stroh im Berhältniß zu dem Körnerwerthe durchschnittlich bei Weizen, Roggen und Hülsenfrüchten einen etwas höheren Werth repräsentirt, wie bei Gerste, Hafer, Buchweizen 2c. und einen erheblich höheren, wie bei den Delfrüchten. Manche Gesellschaften, jo die Kölnische, Magdeburger, Boruffia u. A. machen in der Strohbewerthung zwischen den einzelnen Betreidearten keinen Unterschied, sondern versichern Getreide bei Strohausschluß mit einem Prämien = Zuschlag von 30 %, bezw. 3/10 ber Prämie, Delfrüchte mit 10% Zuschlag.

Die Neubrandenburger erhebt bei Getreide einen Zuschlag von 10 %, bei Delfrüchten von 5 %, die Leipziger, Schwedter, Hannover-Braunschweigische, Norddentsche, Patria erheben bei Wintergetreide einen Zuschlag von 30, rejp. bei einigen Gesellschaften von 25 %, bei Sommergetreide von 25, bezw. 20%, bei Delfrüchten von 10, resp. 8%. Die "Ceres" macht gar feinen Unterschied zwischen den einzelnen Früchten, sondern versichert bei Strohausschluß mir gegen 25 % Prämien=Erhöhung.

Bei der Berliner = Affecuranz, Baterländischen, Allgemeinen Deutschen, Greifswalder, dem Hagelversicherungs-Verein für das Oberbruch ist die Strohversicherung noch obligatorisch, und bei der Schleswig-Holstein - Lauenburgischen endlich ist die alleinige Rörnerversicherung obligatorisch und Strohversicherung nicht gestattet.

Brämien= Reduftion.

Die auf das Prämienwesen direct Ginfluß nehmenden besonderen Rüderstattung Cinrichtungen der Hagelversicherungs = Gesellschaften haben wir auf bei Ertrags- vorstehenden Seiten genügend beleuchtet, es erübrigt nur noch die Erörterung einer Frage, nämlich der, ob bei einer Ertrags=Reduktion, bezw. Ueberversicherung die Gesellschaften gehalten seien, den aliquoten Theil der Brämie zurückzuerstatten.

> Dem Uneingeweihten mag es gewiß gerechtsertigt erscheinen, daß dem Beschädigten, falls sich bei der Abschätzung des Hagelschadens herausstellen sollte, daß der wirklich auf dem Felde gewachsene Ertrag hinter dem versicherten nicht unerheblich zurücksteht, das für den nicht vorhandenen Theil gezahlte Prämien-Plus zurückzuerstatten. Bei näherer Betrachtung stehen dem aber doch gewichtige Bedenken entgegen.

> Vor Allem ist zu erwägen, daß es doch nur vom Aufalle abhängt, ob für ein bestimmtes Feld festgestellt wird, ob der wirkliche Ertrag mit dem declarirten übereinstimmt oder nicht, dem solches geschicht nur im Schadenfalle. Wenn aber überhaupt ein Recht bestehen sollte, die für etwaige Ueberversicherung zu viel gezahlte Prämie zurückzusordern, dann hätten zweisellos auch die nicht von Schaden Betroffenen darauf Anspruch, denn der zufällige Umstand, daß ein Theil der Landwirthe vom Hagel betroffen wird, kann ein solches Recht nicht begründen. Daß aber eine allgemeine Rückerstattung von etwa zu viel gezahlten Prämien für imaginäre Erntewerthe unmöglich durchzusühren ist, das liegt wohl ohne Weiteres auf der Gine Rückerstattung nur an die Beschädigten widerspricht aber den Grundfäten der Gerechtigkeit, denn sie würde eine Benachtheiligung jener Mitglieder involviren, welche gleichfalls ihre Früchte zu hoch versichert, aber keinen Hagelschlag erlitten haben.

> Es dürfte wohl auch faum zweifelhaft fein, daß im Laufe der Sahre ein gewisser Ausgleich zwischen den durch Ueberversicherung

bedingten erhöhten Beitrageleistungen der einzelnen Versicherten stattfindet. Ein Mal wird es diesen, ein anderes Mal jenen Versicherten widerfahren, daß sie größere Erträge declariren, als sie nachher die Entwickelung der Früchte rechtfertigt.

Weiter ist zu bedenken, daß die Gesellschaften während längerer Zeit das volle, durch die Versicherungs-Summe repräsentirte Risiko tragen. Solange die Feldfrüchte noch im Zustande lebhafter Ent= wickelung sind, ist in der Regel die Schätzung des zu erwartenden Ertrages viel schwerer als später, wenn die Früchte der Reife ent= Bei sogenannten Frühschäben im Mai und Anfang Inni wird daher meistens der declarirte Ertrag bei der Schaden= vergütung zu Grunde gelegt, da, selbst wenn eine lleberversicherung vorliegen sollte, eine solche in der Mehrzahl der Fälle nicht mit Sicherheit zu konftatiren ift. Bis zu einem gewissen Entwickelungsgrade der Früchte tragen also die Gesellschaften auch die volle, der Declaration entsprechende Gefahr, und es ist daher nur recht und billig, wenn sie dafür auch die volle Prämie beauspruchen.

Ein ferneres wichtiges Argument, das gegen die Rückerstattung etwa zu viel gezahlter Prämien spricht, ist jenes, daß dadurch nothwendiger Weise eine allgemeine Erhöhung der Prämien herbeigeführt würde, denn der durch die Rückzahlung entstehende Ausfall müßte auf eine andere Weise gedeckt werden. Gine Erhöhung der Prämien liegt aber doch gewiß nicht im Sinne der Landwirthschaft.

Die Nicht erstattung der bei Ueberversicherung zu viel gezahlten Prämien ist auch, in Verbindung mit einer koulant gehandhabten Reduktion der zu hoch versicherten Ernteerträge im Schadenfalle, ein sehr wirksames Mittel gegen absichtliche Ueberversicherung; es scheint daher der gegenwärtig gültige Grundsatz, zu viel gezahlte Prämien nicht zurückzuzahlen, vollkommen zweckentsprechend zu sein. —

Zufolge der großen Verschiedenheiten bezüglich Schwere und Schwantungen Anzahl der Hagelschäden in den einzelnen Jahren sind auch die in der Schaden an die Gesellschaften gestellten Ansprüche großen Schwankungen höhe bei den unterworfen. Es betrugen die Schaden Durchschnitte bei den folgen Gesellschaften. ben Gesellschaften in den 23 Jahren von 1871 bis 1893 respective seit Bestehen der Gesellschaft:

|                           | 5)  | Maximum | Winimum | Minimum ver-<br>hält sich zum<br>Maximum wie |
|---------------------------|-----|---------|---------|----------------------------------------------|
| Berliner Hagel-Uffekuranz |     | 1.30    | 0.25    | 1:5.2                                        |
| Kölnische                 | , . | 1.42    | 0.27    | 1:5.3                                        |
| Ilmion                    |     | 2.77    | 0.16    | 1:17.3                                       |
| Magdeburger               |     | 1.91    | 0.31    | 1:6.3                                        |

|                       |     |      | Ü | agimum | Minimum | Minimum ver=<br>hält sich zum<br>Maximum wie |
|-----------------------|-----|------|---|--------|---------|----------------------------------------------|
| Elberfelder           |     |      |   | 1.58   | 0. 32   | 1:4.9                                        |
| Leipziger             |     |      |   |        | 0. 39   | 1:5.5                                        |
| Schwedter             |     |      |   | 1.72   | 0. 28   | 1:6.1                                        |
| Hannover-Braunschwe   | igi | iche |   | 4.13   | 0. 32   | 1:13.0                                       |
| Hagelversicherung&-Be | mŧ  |      |   | 1.75   | 0. 19   | 1:9.2                                        |
| Norddeutsche          |     |      |   | 1.38   | 0. 37   | 1:3.7                                        |
| Boruffia              |     |      |   | 1.56   | 0. 18   | 1:8.7                                        |
| Allgemeine Deutsche   |     |      |   | 1.40   | 0. 16   | 1:8.8                                        |
| Patria                |     |      |   | 1.36   | 0. 25   | 1:5.4                                        |
| Ceres                 |     |      |   | 0.67   | 0. 18   | 1:3.7                                        |
| Preußische            |     |      |   | .0.88  | 0. 36   | 1:2.4                                        |
| Neubrandenburger.     |     |      |   | 2.48   | 0. 40   | 1:6.2                                        |
| Greifswalder          |     |      |   | 2.50   | 0. 20   | $1\!:\!12.5$                                 |
| Dderbrucher           |     |      |   | 2.13   | 0.002   | 1:1065                                       |
| Grevesmühler          |     |      |   | 2.90   | 0. 18   | 1:16.1                                       |
| Oldenburger           |     |      |   | 1.30   | 0. 10   | 1:13                                         |
| Nordöstl. Holsteiner  |     |      |   | 1.90   | 0. 01   | 1:190                                        |
| Dithmarscher          |     |      |   | 0.55   | 0.01    | 1:55                                         |

Wir erschen aus vorstehenden Daten, daß der durchschnittliche Schaden bei den einzelnen Gesellschaften sehr großen Schwankungen unterworfen ist: Dieselben halten sich in verhältnißmäßig engen Grenzen bei den größeren Gesellschaften, die über ganz Deutschland oder doch einen großen Theil desselben ausgebreitet sind, erreichen aber bei Gesellschaften mit sehr beschränktem Wirkungskreise eine schwindelnde Höhe. So betrug bei der Gesellschaft für das Oderbruch der Schade des Jahres 1890 das 1065 fache des Schadens von 1892; Dithmarschen Verein schwankt der Schaden um das 55 fache, bei der Gesellschaft für das nordöstliche Holstein um das 190 fache.

Magnahmen ber Edman= fungen im Brämien= bedarj. Unterichied n. Gegenseitig= feit&=(Beiell= ichaften in der Brämien= erhebung.

Bezüglich der Art und Weise, wie die einzelnen Gesellschaften jum Ausgleich einen Ausgleich zwischen den an sie in den einzelnen Sahren gestellten Unsprüchen zu ermöglichen suchen, besteht ein durchgreifender Unterschied zwischen den Action- und den Gegenseitigkeits-Gesellschaften. Die Ersteren erheben befanntlich im Frühjahre feste Brämien, die von einem Sahre zum anderen und auch selbst innerhalb größerer zwischenActien- Zeiträume nur sehr unbedentenden Schwankungen unterliegen. Sie muffen bemüht sein, den Beitrag von Vorhinein so zu bemessen, daß er die durchschnittlichen Ausgaben für Entschädigungen und Ver= Bezug a. d. Art waltung deckt. Die Verluste derjenigen Jahre, in welchen die Koften

bie Einnahmen übersteigen, müssen durch die Ueberschüsse jener Sahre ausgeglichen werden, in denen die Schäden eine verhältnißmäßig geringe Höhe erreichen.

Daß die Jahre, in denen die Ausgaben die Einnahmen über- Mehrausgabe steigen, ziemlich häufig wiederkehren, und daß die Mehrausgabe oft eine bedeutende ist, das geht aus folgender Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Actien-Gesellschaften seit 1852, resp. 1854 und 1856 für die je zehn schadenreichsten Sahre hervor. den Entschädigungen und Regulirungskosten sind noch 0,2 % der Versicherungs-Summe für Verwaltungskosten hinzugerechnet. betrugen bei den folgenden Gesellschaften:

der Actien= Gesellschaften in einzelnen Kahren.

## 1. Berliner Gefellschaft.

|                                                        | Einnahme:                                                                       | Ausgabe:                                                              | Mehrausgabe:                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1853                                                   | 832.100                                                                         | 2.209.193                                                             | <b>1.34</b> 7.093                                          |
| 1855                                                   | 892.302                                                                         | 1.265.659                                                             | 373.357                                                    |
| 1856                                                   | 886.935                                                                         | 1.072.584                                                             | 185.649                                                    |
| 1861                                                   | 699.791                                                                         | 1.160.571                                                             | 460.780                                                    |
| 1867                                                   | 871.422                                                                         | 1.204.056                                                             | 332.634                                                    |
| <b>1</b> 880                                           | 357.829                                                                         | 588.610                                                               | 230.78 <b>1</b>                                            |
| 1884                                                   | 559.807                                                                         | 613.183                                                               | 53.376                                                     |
| 1885                                                   | 629.081                                                                         | 653.411                                                               | 24.330                                                     |
| <b>1</b> 889                                           | 639.108                                                                         | 827.728                                                               | 188.620                                                    |
| 1891                                                   | $\boldsymbol{788.746}$                                                          | 1.239.720                                                             | 450.974                                                    |
|                                                        |                                                                                 | Mehrausgab                                                            | e = 3.647.594                                              |
|                                                        |                                                                                 |                                                                       |                                                            |
|                                                        | 6.45                                                                            |                                                                       |                                                            |
| 2.                                                     | Kölnische.                                                                      |                                                                       |                                                            |
| 2.<br>1856                                             | Kölnische.<br>763.929                                                           | 1.065.722                                                             | 301.793                                                    |
|                                                        |                                                                                 | 1.065.722 $2.047.143$                                                 | 30 <b>1.</b> 79 <b>3</b><br>690.288                        |
| 1856                                                   | 763.929                                                                         |                                                                       |                                                            |
| 1856<br>1867                                           | 763.929<br>1.356.855                                                            | 2.047.143                                                             | 690.288                                                    |
| 1856<br>1867<br>1869                                   | 763.929<br>1.356.855<br>1.677.675                                               | $2.047.143 \\ 1.801.604$                                              | $690.288 \\ 123.929$                                       |
| 1856<br>1867<br>1869                                   | 763.929<br>1.356.855<br>1.677.675<br>1.439.286                                  | 2.047.143 $1.801.604$ $1.679.344$                                     | 690.288 $123.929$ $240.058$                                |
| 1856<br>1867<br>1869<br>.1873<br>1880                  | 763.929<br>1.356.855<br>1.677.675<br>1.439.286<br>1.157.410                     | 2.047.143 $1.801.604$ $1.679.344$ $2.259.374$                         | 690.288 $123.929$ $240.058$ $1.101.964$                    |
| 1856<br>1867<br>1869<br>. 1873<br>1880<br>1884         | 763.929<br>1.356.855<br>1.677.675<br>1.439.286<br>1.157.410<br>1.442.622        | 2.047.143 $1.801.604$ $1.679.344$ $2.259.374$ $2.395.383$             | 690.288 $123.929$ $240.058$ $1.101.964$ $952.761$          |
| 1856<br>1867<br>1869<br>. 1873<br>1880<br>1884<br>1885 | 763.929 $1.356.855$ $1.677.675$ $1.439.286$ $1.157.410$ $1.442.622$ $1.575.414$ | 2.047.143 $1.801.604$ $1.679.344$ $2.259.374$ $2.395.383$ $1.658.797$ | 690.288 $123.929$ $240.058$ $1.101.964$ $952.761$ $83.383$ |

Mehransgabe = 3.871.769

## 3. Union.

|              | Ginnahme:            | Ausgabe: Mehrausgabe:     |   |
|--------------|----------------------|---------------------------|---|
| 1856         | 686.787              | 986.929 300.142           |   |
| 1861         | 854.190              | 1.219.408 365.218.        |   |
| 1867         | 1.068.223            | 1.731.839 663.616         |   |
| 1872         | 1.428.358            | 2.300.511 872.153         |   |
| 1873         | 1.507.879            | 1.680.076 172.197         |   |
| 1880         | 1.114.556            | 3.838.860 2.724.304       |   |
| <b>1</b> 884 | 1.519.274            | 2.224.120 $724.846$       |   |
| 1885         | 1.590.073            | 1.659.099 69.026          |   |
| 1889         | 1.553.950            | 1.598.144 34.194          |   |
| 1891         | 1.861.778            | 2.256.538 394.760         |   |
|              |                      | Mehransgabe = 6.320.456   | _ |
| 4.           | Magbeburger.         |                           |   |
| 1855         | 1.040.628            | 1.298.760 258.132         |   |
| 1856         | 1.953.111            | 2.139.898 186.787         |   |
| 1861         | 1.136.817            | 1.398.309 261.492         |   |
| 1867         | 1.550.892            | 2.320.553 769.661         |   |
| 1871         | 1.776.090            | 1.984.779 208.689         |   |
| 1872         | 2.613.843            | 3.542.076 928.233         |   |
| 1877         | 1.846.568            | 1.938.054 91.486          |   |
| 1880         | 2.031.519            | 4.153.674 2.122.155       |   |
| 1884         | 1.999.729            | <b>2.</b> 360.813 361.084 |   |
| 1891         | 2.643.328            | 4.030.891 1.387.563       |   |
|              |                      | Mehrausgabe $= 6.575.282$ | Γ |
| 5.           | Elberfelder.         |                           | - |
| 1861         | 192.438              | 227.218 24.780            |   |
| 1866         | 266.170              | 342.187 76.017            |   |
| 1867         | 372.072              | 527.663 155.591           |   |
| 1869         | 491.499              | 558.203 66.704            |   |
| 1880         | 429.932              | 825.553 395.621           |   |
| 1881         | $591.\overline{3}93$ | 803.925 212.432           |   |
| 1884         | 784.557              | 1.340.376 555.819         |   |
| 1885         | 866.910              | 970.366 103.456           |   |
| 1889         | 998.907              | 1.346.921 348.014         |   |
| 1891         | 1.266.536            | 2.086.709 820.173         |   |
|              |                      | Mehrausgabe = 2.758.607   |   |

Es haben also in den in Betracht gezogenen je zehn schaden= reichsten Jahren, die nicht die einzigen sind, in denen die Ginnahmen hinter den Ausgaben zurückblieben, die fünf gegenwärtig bestehenden Actien-Gesellschaften eine Mehrausgabe von 23.246.708 Mit., das ist durchschnittlich pro Jahr ca. 21/3 Millionen Mit. gehabt. Es ergiebt sich hieraus die unbedingte Nothwendigkeit einer angemessenen Anzahl von Sahren, die einen Ueberschuß bringen, denn sonst wäre es den Gesellschaften unmöglich, solch' schwere Schläge zu überwinden, wie sie z. B. das Jahr 1880, das eine Mehrans= gabe von 6.574.825 Mf., oder das Jahr 1891, das eine solche von 31/4 Millionen Mt. brachte.

Die Actien-Gesellschaften vertheilen demnach die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Schwankungen zwischen Ginnahme und Ausgabe auf einen größeren Zeitraum und gewähren badurch ihren am Geschäftsausfall des jeweiligen Jahres direct nicht betheiligten Bersicherten den nicht gering anzuschlagenden Vortheil einer im großen Ganzen nur geringen Veränderungen unterliegenden festen Prämie, jodaß der Landwirth im Vorhinein genau weiß, welche Rosten ihm aus der Hagelversicherung seiner Keldfrüchte in jedem Jahre erwachsen werden.

Im Gegensatz hierzu findet das Beftreben, den außergewöhn= lich hohen Bedarf einzelner Jahre auf einen größeren Zeitraum zu vertheilen, bei den Gegenseitigkeit&-Gesellschaften nur in höchst bescheidenem Maße und insoweit Anwendung, als sie einen Reservefonds sammeln und einen Theil desselben zur Deckung besonders großer Schäben verwenden. Den Bedarf jedes Jahres erheben fie aber in der Hauptsache auch in diesem, und so kommt es denn, daß die Beiträge bei ihnen sehr beträchtliche Schwankungen bezüglich ihrer Höhe aufweisen: "Da den betreffenden Verwaltungen in Form ber Nachschüsse, welche man nöthigenfalls einzuziehen sich das Recht fichert, Geldmittel von unbegrenzter Husdehnung zur Verfügung stehen, so sind sie in der angenehmen Lage, zahlungsfähig zu sein, solange ihre Runden es sind."1) Auf die Lage und den Bortheil ber Mitalieder ist hierbei allerdings wenig Rücksicht genommen.

Wenn man somit das Wesen der Action Gesellschaften richtig Innere Ber erfaßt, so erfennt man dentlich, daß zwischen ihnen und den Wegen wandischaft zw. seitigkeits Instituten eigentlich, was den innersten Wern der Euche anbetrifft, ein genereller Unterschied nicht besteht.

Segen jeitigteits. (Seiefficharten.

Actien und

<sup>1)</sup> Encholand, a. a. D. E. 31.

im Grunde genommen sind die Actien-Gesellschaften auch auf der Gegenseitigkeit der Mitglieder basirt, nur daß sie gewissermaaßen eine vervollkommnete Form dieses Principes darstellen. Auch bei den Actien-Gesellschaften werden im großen Ganzen die gesammten Ausgaben durch die Beiträge der Mitglieder gedeckt. Der Unterschied besteht nur darin, daß das Geschäft bei den Aktien-Gesellschaften nicht auf den Jahresbeiträgen der Versicherten allein sußt, sondern daß die Gesellschaft dadurch, daß sie ihr besdentendes Kapital zur Versügung stellt, die Möglichkeit gewährt, den gegenseitigen Schaden-Ausgleich, wie bereits betont, während einer längeren Reihe von Jahren zu bewerkstelligen, sodaß die Versicherten die Schwankungen im Jahresbedarse nicht empfinden.

Borzüge der festen Prämien. Hierzu tritt noch der Vorzug der festen Prämie, welcher darin besteht, daß dieselbe während der abgeschlossenen Vertragsdaner eine Erhöhung nicht erfahren kann, sodaß also der Landwirth
für die Daner seines Vertragsverhältnisses genau weiß, wie viel er
alljährlich für je 100 Mark Versicherungs-Summe an Prämie zu
zahlen hat.

Bei den Gegenseitigkeits-Gesellschaften findet dagegen der gegensseitige Schaden-Unsgleich mehr oder weniger in jedem Sahre statt, und da der Schaden-Bedarf in den einzelnen Jahren ein sehr wechseinder ist, so schwanken auch die Mitglieder-Beiträge, resp. die Rachschüsse sehr erheblich.

Den Mitgliedern der Gegenseitigkeits-Anstalten sehlt somit jeder Anhalt zur Vorausberechnung ihrer aus der Hagelversicherung erwachsenden Lasten, denn wenn ihnen auch die Höhe der Vorprämie befannt sein sollte, so tappten sie doch bezüglich des Umfanges des Nachschusses völlig im Dunkeln, sodaß sie niemals auch nur an-nähernd ihrenzu leistenden Gesammtbeitrag im Voraus berechnen können.

Schwantungen in der Beitragshöhe der einzelnen Geiellichaften.

Aus solgender Zusammenstellung ergiebt sich ein Vild von den Schwankungen der Beiträge bei den einzelnen Gesellschaften. Es verhielten sich in den letzten zwanzig Jahren, resp. seit Gründung der nach 1875 ins Leben getretenen Gesellschaften die Minima der Beiträge zu den Maxima:

a. Action=Gesellschaften.

| Berliner Hagel-Afficuranz | wie | 1:1.38 |
|---------------------------|-----|--------|
| Stölnische                |     |        |
| Union                     |     |        |
| Magdeburger               |     | 1:1.39 |
| Vaterländisches Elberfeld |     |        |

## b. Gegenseitigkeits=Gesellschaften.

| Leipziger wie                    | 1: 2.98 |
|----------------------------------|---------|
| Schwedter                        | 1: 1.92 |
| HannovBraunschweigsche "         | 1:10.31 |
| Hagelversicherungs-Vankvon1867 " | 1: 2.16 |
| Norddeutsche                     | 1: 2.47 |
| Boruffia                         | 1: 3.18 |
| Allgem. Deutsche                 | 1: 2.87 |
| Patria                           | 1: 2.16 |
| Ceres                            | 1: 2.87 |
| Preußische                       | 1: 1.63 |
| Germania                         | 1: 3.68 |
| Neubrandenburger "               | 1: 5.00 |
| Greifswalder                     | 1: 9.61 |
| Dderbruch                        | 1: 1.76 |
| Grevesmühlen                     | 1: 9.73 |
| SchleswHolstein-Lauenburg "      | 1:68.60 |
| Dithmarscher                     | 1:30.00 |
|                                  |         |

Die Schwankungen in den Beiträgen sämmtlicher Action-Gejellschaften sind nur relativ geringe; während die durchschnittliche Schadenhöhe (vergl. S. 63 u. 64) um das 5= und 6 fache, ja bei der "Union" sogar um das 17 fache schwankte, verhalten sich die verschiedenen Beiträge der einzelnen Jahre wie ca. 1:1.35.

Von fämmtlichen in vorstehender Zusammenstellung aufgenommenen Gegenseitigkeits-Unstalten bleibt dagegen nur bei drei der= selben der höchste Beitrag hinter dem Doppelten des niedrigsten zurück: bei allen anderen differiren die Beiträge um mehr als das zweisache des geringsten gezahlten Beitrages; auch große und weit verbreitete Gesellschaften, wie die Norddentsche und Vorussia weisen Differenzen um das zweieinhalb bis dreifache auf.

Wenn man die Unterschiede in den Beiträgen der einzelnen ofmuß des Gesellschaften daraufthin prüft, ob ein Busammenhang dieser mit der Umianges des Größe des Wirkungstreises der Anstalten besteht, so erkennt man an Berdants den mitgetheilten Verhältnissahlen nuichwer, daß die Echwankungen achten auf die bezüglich der Reitragskähr bei imm 1000 und esten auf die Echwankungen bezüglich der Beitragshöhe bei jenen Gesellich eiten mit einem um der Beiträge. auf einige Theile Deutschlands biehräntten Beschiftsgebiete bei Weitem größer sind, als bei den Anstolt n, die in gang Tenti Land oder doch wenigstens in gang Rord und Mittel Tentgehland arbeiten.

Während das Verhältniß zwischen dem höchsten wie 1:2.98, Nord= niedriaiten Beitrage bei der Leipziger deutschen 1:2.47, Bornssia 1:3.18 und selbst bei der Germania, welche die größte Differenz unter den wenigstens in gang Nordund Mitteldeutschland arbeitenden Gesellschaften aufweist. 1: 3.68 ift, betragen die höchsten gezahlten Beiträge bei folgenden Gesellschaften mit örtlich mehr beschränkter Wirksamkeit: Hannover-Braunschweigsche mehr als das 10 fache, Neubrandenburger das 5 fache, Greifswalder das 91/2 fache, Grevesmühlener fast das 10 fache, Dithmarschen das 30 fache und Schleswig-Holstein-Lauenburgischen selbst das 68 fache des niedrigsten Sahresbeitrages.

Geringe höhe bei der Dderbrucher.

Gine einzige Ansnahme von diefer Regel bildet Schwantungen nur Die Oberbrucher Gesellschaft, bei welcher sich der inderBeitrags geringste zum höchsten Beitrag verhält wie 1:1.76.

Dieser Umstand ift für die Beurtheilung der ganzen gegenwärtigen Prämien Politik der Gegenseitigkeits Wesellschaften von höchster Wichtigkeit. Nach den Versicherungs-Bedingungen der Oderbrucher-Gesellschaft erhebt dieselbe von ihren Mitgliedern für alle Früchte, exflusive Taback, eine Vorprämie von 80 Pfg. für 100 Mk. Berficherung Semmne. Betrachtet man die von dieser Gesellschaft seit 1876 gezahlten Schäben, so erkennt man, daß dieselben bezügtich der Höhe sehr bedeutenden Schwankungen unterworfen waren, verhielt sich doch, wie wir auf S. 64 erfuhren, der geringste zum größten Schaden wie 1:1065. Doch abgesehen von den beiden betreffenden Jahren, welche eine so enorme Differenz in der Schadenhöhe aufwiesen, begegnet man auch sonst sehr erheblichen Schwankungen. Die sechs schabenreichsten Jahre seit 1876 brachten Schäben in Procenten der Verficherungs=Summe: 1880 1.72, 1881 0.54. 1883 0.63, 1885 1.36, 1890 1.31, 1891 2.13; die sechs schaden= ärmsten Jahre dagegen: 1876 0.12, 1878 0.12, 1884 0.12, 1886 0.02, 1887 0.04, 1892 0.002.

Tropbem hat diese Gesellschaft in dem ganzen Zeitraume von 1876-1894 nur ein einziges Mal, und zwar 1890 einen Nachschuß eingezogen im Gegensatzu allen anderen Gegenseitigkeits= Unstalten, bei denen ein Rachschuß in der Mehrzahl der Jahre nothwendia wird.

Wenn die Oderbrucher Gesellschaft trot ihres räumlich sehr Rationelle Prämienpolitit beschränften Geschäftsgebietes und der dadurch bedingten sehr großen bei der Sder= Schwankungen in der Schadenhöhe in neunzehn Jahren nur ein brucher. Mal einen Nachschuß zu erheben brauchte, so verdankt sie dies dem äußerst verständigen und rationellen Geschäftsgrundsate, die Bor= prämien jo hoch zu bemessen, daß sie, abgesehen von abnormen Fällen, zur Deckung der Schäden und zur Bildung eines ansehnlichen Reservefonds genügen. Der Reservefonds beträgt gegenwärtig 336.401 Mit., das ist mehr als das Achtfache der vorigen Sahres-Prämie und ist verhältnißmäßig zwanzig Mal größer als jener der Nordheutschen!

Die Mitalieder der Oderbrucher genießen durch diese weise Tarifpolitik die großen Vorzüge der festen Brämie der Actien=Ge= sellschaften, participiren aber an den Sahres-lleberschüssen insofern, als dieselben wohl bald den Reservesonds so verstärft haben werden. daß ohne die mindeste Gefahr für die Mitalieder eine beträchtliche Herabsekung der Prämie wird eintreten fönnen.

Ganz anders sicht es bezüglich der Nachschüsse und des Reservesonds bei den meisten anderen Gegenseitigkeits-Gesellschaften ungenügender aus. Es hat sich bei diesen immer mehr der Geschäftsgrundsatz geltend gemacht, die Frühjahrs-Vorprämie nicht nach dem zu erwartenden bei den Gegen=

durchschnittlichen Bedarfe, sondern in einer der Mehrzahl der Jahre Gesellschaften. nach ungenügenden Söhe zu erheben. Demzufolge sind die Nach-

schußzahlungen bei den meisten Gesellschaften fast zur Regel geworden.

Folgende Zusammenstellung belehrt uns über das Verhältnig Häufigkeit. der Jahre mit zu den Jahren ohne Rachschuß bei denjenigen der Nachschuß= zahlungen. Gesellschaften, welche eine Frühjahrs-Vorprämie erhoben, während ber Jahre 1880—1894:

Erhebung

Vorprämie

jeitiafeit&=

Alla. Deutsche hat zu verzeichnen 12 Jahre mit und 3 Jahre ohne Rachschuß. Schwedter . . " 9 "Bornijia"..." 14 Norddeutsche. " " 9 Leipziger . . . " " 12 9 Sagel-Bantv.67 ,, ,, 6 Oderbrucher . " " 1 14

Die folgenden Gesellschaften sind erst nach dem Jahre 1880 in's Leben getreten. Bei ihnen stellen sich die bezüglichen Bahlen wie folgt:

"Batria" . . hat unter 10 Beschäftsjahren 7 Jahre mit und 3 Jahre ohne Rachschuß.

"Preußische" " 9 5 "Cercs"... " 7 ., ., ., 2 9 "Germania" " " 6 , , , 1 7

Bezüglich der "Patria" ist zur Vermeidung von Missverständ nissen zu bemerken, daß sie seit 1888 Vorprämie und Nachichuß zwar getreunt ausschrieb, aber gemeinsam im Herbste einzog. Bou 1895 ab ist wieder eine Vorprämie im Frühjahre erhoben.

Die Hannover-Brannschweig'sche hat bis 1891, wie dies die Neubrandenburger, Greifswalder und Grevesmühlener auch heute noch thun, den gesommten erforderlichen Beitrag erft im Berbste auß= geschrieben und eingezogen, seit 1892 erhebt sie aber eine Frühiahrs= Prämie und mußte jowohl 1892 wie 1893 einen Nachschuß einziehen.

Wir sehen also, daß die Sahre mit Nachschuftzahlungen bei jämmtlichen in Betracht kommenden Gesellschaften, mit Ausnahme der Oderbrucher, sehr start prävaliren. Wenn, wie dies bei der "Bornijia" der Fall ist, unter 15 Geschäftsjahren deren 14, bei der Allgemeinen Deutschen und der Leipziger deren 12 einen Nachschuß erforderlich machten, so fann dies nicht als rationell bezeichnet werden, denn eigentlich stellt doch die Erhebung einer Nachschuß= prämie eine Unsnahme - Magregel vor, durch welche den Gesellschaften in besonders schadenreichen Jahren die Möglichfeit an die Hand gegeben wird, die zur Schaden = Vergütung nothwendigen Summen aufzubringen, während die Frühjahrs= Borprämie in normalen Jahren zur Dedung der Roften genügen sollte.

Die Bobe während der 15 Jahre 1880-1894.

Die Nachschüsse wären für die Mitglieder der einzelnen Ge= ber Nachschüsse setlschaften noch nicht so empfindlich, wenn es sich in der Regel um geringe Beträge handeln würde: dies ist aber nicht der Fall, viel= mehr erreichen die Rachschußgahlungen bei den meisten Gesellschaften in sehr vielen Jahren eine sehr beträchtliche Höhe, wie aus folgender Es betrugen die Nachschüsse bei den folgenden Hebersicht hervoracht. Gesellschaften während der letzten fünfzehn Sahre in Procenten der Netto=Lorprämie:

|                               | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890         | 1891 | 1892 | 1893   | 1894 | Durchschnitt<br>der Jahre,<br>welche einen<br>Nachschuß<br>ersorderte. | schnitt des |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leipziger                     | 181  | 130  | 21   |      | 92   | 34   | 70   | -    |      | 91   | 50           | 163  | 20   | 24     | 44   | 77                                                                     | 61          |
| Schwedter                     | 73   |      |      | . 19 | 125  | 73   | 26   | 78   | _    | 33   | 20           | 42   | -    |        | _    | 54                                                                     | 33          |
| Sagelverj. Bant .             | 65   | 20   | ?    | _    | 75   | 25   | _    | —    |      | 66   | 42           | 54   | 15   | -      | _    | 45                                                                     | 26          |
| Norddeutsche                  | 80   | 17   | 25   |      | 70   | 65   | 17   | _    |      | 30   | 10           | 115  |      |        | —    | 48                                                                     | 29          |
| Bornijia                      | 170  |      | 50   | 67   | 85   | 180  | 50   | 48   | 20   | 132  | 128          | 195  | -78  | 35     | 120  | 97                                                                     | 91          |
| Allgem. Deutsche .            | 110  |      | 138  | _    | 155  | 150  | 30   | 57   |      | 80   | 85           | 113  | 10   | 33     | 40   | 83                                                                     | 67          |
| Patria, besteht seit<br>1885  | -    |      | _    | _    | _    | _    | 70   | 50   | _    | 130  | 1 <b>7</b> 5 | 225  | 80   |        | 125  | 122                                                                    | 86          |
| Ceres, besteht seit           | -    | _    | _    | _    |      | _    | _    | 175  | _    | 133  | 98           | 95   | 67   | 40     | 98   | 101                                                                    | 78          |
| Preußische, besieht seit 1886 | -    | _    | _    | -    | _    |      | _    | 17   |      | 47   | 44           | 55   | _    | _      | 25   | 38                                                                     | . 21        |
| Vermania, besteht seit 1888   |      | -    | _    | _    | _    |      |      |      | _    | 53   | <b>16</b> 0  | 214  | 216  | 186    | 300  | 188                                                                    | 161         |
|                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              | ,    | Dur  | chichi | nitt | 85                                                                     | 65          |

Zur Vermeidung der hohen und häufigen Nachschüsse würde Vorschläge zur es sich darum handeln, die Vorprämie in solcher Höhe zu erheben, wie sie dem Bedarfe normaler Sahre entsprechen Wenn z. B. jede Gesellschaft aus den letten 15 Jahren die zwei oder drei schwersten Jahre streichen und die Vorprämie nach dem durchschnittlichen Bedarfe für die verbleibenden 11-12 Jahre bemessen würde, so würden die Mitglieder in der Mehrzahl der Jahre von Rachschüssen verschont bleiben und den großen Vorzug mehr gleichmäßiger Prämien genießen. immer der Grundsatz aufrecht erhalten werden, daß der Versicherte wenigstens annähernd im Vorhinein wissen muß, wie hoch seine Belaftung fein wird. Wenn die Ansgabe für Hagelversicherung in den einzelnen Sahren um das Zwei-, Drei- und Vierfache schwankt, jo kann dies dem Versicherten sehr unangenehm werden. Die feste, im Voraus bekannte Prämie der Actien=Gesellschaften ist deshalb für den Landwirth zweifellos von großem Bortheil, weil sie ihm ge= stattet, alle Jahre eine bestimmte Summe als Rosten der Hagelver= sicherung in den Voranschlag seiner Wirthschaft einzusehen, die auf feinen Fall eine Alenderung erfährt.

Bermeibung der häufigen und hohen Rachichüffe.

Eine höhere Bemeffung der Frühjahrs-Vorprämie würde für Vorzüge einer Die Mitglieder der Gegenseitigkeits-Unstalten folgende Bortheile mit höheren Besich bringen:

messung der Frühjahrs=

- Würden die Beitragsleiftungen in den einzelnen Jahren Borprämie. viel weniger Schwankungen unterworfen sein, als bisher; wenn eine angemessen hohe Vorprämie auch eine größere Belastung der Versicherten in einzelnen Jahren involviren würde, so steht duch dem der gewiß große Vortheil gegenüber, daß dafür in mindestens ebensovielen Jahren die Beiträge gegen bisher eine erhebliche Ermäßigung erfahren dürften. Es würde also eine größere Gleich mäßigleit in den Leiftungen der Mitglieder eintreten.
- Würden die höheren Vorprämien die Unsammlung eines angemessen hohen Reservesonds gestatten. (Wir kommen auf die Bedeutung eines jolchen noch zu iprechen.)
- Würde die mit der Einzichung höherer Frühjahrs Prämien Hand in Hand gehende Ansammlung eines genügend großen Rieferve fonds auf eine Verminderung der Rachichungen himwirken; Diese würden nicht unr nicht jo hohe Beträge vorstellen, wie es bisher oft der Fall war, sondern auch nur in Ausnahms jahren wiederkehren, während sie jest Riegel sind.

4. Würde die Erhebung angemeffener Frühjahrsprämien auch eine promptere Echadenzahlung gestatten; in dieser Sinsicht ist noch bei verschiedenen Gegenseitigkeits-Instituten das Interesse der beschädigten Mitglieder in höchst ungenügendem Grade gewahrt. Die schnelle Schaben-Bergütung bei den Actien-Gesellschaften; benen die nöthigen Baargelder in jeder Sohe stets zur Verfügung stehen, wird dagegen von den Landwirthen sehr angenehm empfunden.

Refte Bramie gungsfürzung bei der baner. Landes= Unitalt.

In Anerkennung der gewaltigen Vorzüge der festen Prämie hat auch und Entschädis die haverische staatlich geleitete Landes Sagelversicherungs Unstalt eine jolche eingeführt und statt der ominösen Nachschußzahlungen lieber eine Rürzung der Entschädigung nach Maaßgabe der vorhandenen Mittel zum Grundsatz erhoben. Die bezüglichen Bestimmungen sind folgende: Reichen die Mittel zur Vergütung von 8/10 des Schadens nicht hin, jo ist der Reservesonds bis zu einem Viertel seines jeweiligen Bestandes heranzuziehen. Kann die Vergütung von 8/10 des Schadens trothdem nicht geleistet werden, so sind die einzelnen Entschädigungs= beträge um so viele Procente zu fürzen, als zur Deckung jener 8/10 fehlen. Gine Minimalgrenze der Entschädigung ist nicht je ji ge jett.

> Trot der erheblichen Zuschüffe aus der Staatskaffe und der geringen Panschalsumme von 2 Pfg. für 100 Mt. Versicherungs= Summe, welche die Landes-Anstalt für die Verwaltung an die dieselbe besorgende Brandversicherungskammer jährlich zu entrichten hat, war sie in der Mehrzahl der Jahre doch nicht im Stande, den Schaden voll zu vergüten. Die geleisteten Entschädigungen betrugen in Procent des wirklichen Schadens:

| 1884 | 100 |
|------|-----|
| 1885 | 80  |
| 1886 | 80  |
| 1887 | 100 |
| 1888 | 85  |
| 1889 | 80  |
| 1890 | 90  |
| 1891 | 76  |
| 1892 | 80  |
| 1893 | 100 |
| 1894 | 80  |

Durchschnitt aller elf Jahre = ca. 861/2 % des wirklichen Schadens, Durchschnitt der Jahre, in welchen die Entschädigung

nicht voll geleistet wurde = ca. 813/8 %, "

Wie bedeutend die Abzüge bei der bayerischen Landes-Anstalt in Folge der Kürzung der Entschädigung nach Maaßgabe der vorhandenen Mittel waren, das erhellt aus folgenden Zahlen:

Daß ein solch großer Abzug von den betroffenen Landwirthen nicht sehr angenehm empfunden wird, ist leicht verständlich, immer= hin ist er bei den speziell in Bayern in Betracht kommenden und den für die Errichtung der Landes-Anstalt maakgebend gewesenen Berhältniffen nicht ohne alle Berechtigung, wennaleich cr an und für sich als irrationell bezeichnet werden muß. Es kommt bei ihm ber Grundsatz zur Geltung, die Versicherungenahme gegen Hagelschlag durch möglichst niedrige und feste Prämien thun=. lichst zu erleichtern und einen Theil des Schadens von den jeweilig Betroffenen selbst tragen zu lassen. theil hierbei liegt darin, daß es lediglich vom Zufalle abhängt, ob ein Landwirth eine volle oder nur theilweise Entschädigung erhält, je nachdem er in diesem oder jenem Jahre einen Schaden erleidet. So erhielten z. B. alle jene Landwirthe, welche in den Jahren 1884, 1887 und 1893 einen Schaden erlitten, volle Entschädigung, während andererseits die Beschädigten des Jahres 1891 nur 76 % bes Schadens vergütet erhielten. Dieser Nachtheil haftet aber überhaupt dem ganzen Gegenseitigkeits=Systeme an, indem in schweren Haaeliahren auch jene Landwirthe, deren Kelder unbeschädigt bleiben, den erforderlichen hohen Nachschuß mit bezahlen müssen. Bei allen Gegenseitigkeits-Unstalten ist das einzelne Mitglied nicht nur Versicherungsnehmer, sondern auch Versicherungsgeber und participirt als solcher am Ausfall des Geschäftes. Insofern gewährt die feste Prämie der Actien=Gesellschaften viel mehr die Möglichkeit einer individuelleren Behandlung der einzelnen Misiten.

Die bayerische Landwirthschaft ist aber troß der in den meisten Sahren nur theilweisen Entschädigungen heute doch viel besser daran, wie vordem, als die Betheiligung an der Hagelversicherung noch eine sehr geringe war. Troß der Mängel der bayerischen Landes-Anstalt hat ihre Errichtung zweisellos einem dringenden Bedürsniß entsprochen und einem argen Nothstande abgeholsen, denn die ohne directe und indirecte Staatsbeihilse arbeitenden und principiell eine

volle Entschädigung zahlenden Privatgesellschaften können gegen erheblich höhere Prämien in dem sehr hagelgefährlichen Bayern versichern, welcher Umstand natürlich der Ausbreitung der Hagelversicherung hinderlich im Wege stand.

Flur= marimum.

Eine weitere eigenartige Einrichtung der baverischen Landes= Austalt, die wir hier gleich berühren wollen, ist das Flur= marimum. Ilm die Gefahr über das ganze Land möglichst gleichmäßig zu vertheilen, und um die Gefahr jedes einzelnen Risikos zu beschränken, hat man der Unstalt das Recht verliehen, für jede Gemeindestur ein Maximum — Flurmaximum — festzusetzen, über welches hinaus Versicherungen nicht mehr angenommen werden. Flurmaxima bestimmen sich nach der Hagelgefährlichkeit der Dertlich= teit, nach der Höhe der vorhandenen zur Versicherung tauglichen Ertragswerthe und nach dem Umfange Des acfammten sicherungsgeschäftes: sie sind also nicht ein für allemal fest= îtchende. îondern von verschiedenen Faktoren abhängige, vcr= änderliche Größen.

Wenn auch für jene Landwirthe, welche nach erreichtem Flur= maximum von der Versicherung ausgeschlossen sind, darin eine gewisse härte liegt, so ift doch andererseits nicht zu verkennen, daß eine derartige Begrenzung der von einer Gemarkung zur Versicherung zuzulassenden Werthe die sogenannten "Alumpenversicherungen" nicht auftommen läßt, eine zu große Anhäufung der Schäden und damit eine allzu hohe Belastung der Versicherten verhindert und einen nicht zu verachtenden Ausgleich zwischen Gewinn und Verluft bewerkstelligt. Sie wirkt also im allgemeinen Interesse vortheilhaft.

Sobald die bayerische Landes-Austalt den Grundsatz aufstellte, gegen eine möglichst geringe feste Prämie Versicherung zu geben, war sie, ebenso wie zur Kürzung der Entschädigungen in besonders schadenreichen Jahren, auch zur Aufstellung der Flurmaxima geradezu Mit zunehmender Ausbreitung der Anstalt werden auch die Flurmaxima stetia erweitert werden können.

In Anbetracht des Zweckes der Landes-Hagelversicherungs= Unstalt und ihrer ganzen Organisation kann das Institut der Flurmaxima demnach nur als ein zweckentsprechendes bezeichnet werden. —

Wie gering verhältnißmäßig die Schwanfungen in den Beiversicherungs- trägen der Actien-Gesellschaften und wie groß sie bei den Gegenseitigkeits = Gesellschaften sind, Das zeigt folgende Uebersicht über die Prämien der einzelnen Gesellschaften während der letzten 15 Jahre.

Spagel= Prämien. während der 15 Jahre 1880-1894.

| Schaden.                           | Durch=<br>fchnitt.                 | 0.75                     | 0.65                      | 0.72                             | 0.77                      | 98.0                                           | 0.75                                    | 1.18                | 0.95               | 1.21                | 0.69                      | 0.80                      | 0.99                                 | 0.83                | 0.67              | 0.49              | 0.59                   | 0.48                 | 1.22                     | 0.94                     | 0.85                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Differenz<br>zw. höch=<br>ftem und | niedrig=<br>stem Be=<br>trag       | 0.19                     | 0.07                      | 0.13                             | 0.11                      | 0.16                                           |                                         | 1.50                | 0.67               | 3.90                | 0.64                      | 0.78                      | 1.00                                 | 1.21                | 0.95              | 1.12              | 0.46                   | 1.77                 | 1.96                     | 1.98                     |                                                                                    |
| Durch:                             | 19)HILLS:                          | 1.01                     | 0.87                      | 0.93                             | 0.00                      | 0.97                                           | 0.95                                    | 1.44                | 0.98               | 1,38                | 0.98                      | 0.96                      | 1.18                                 | 1.24                | 1.16              | 1.20              | 1.03                   | 1.43                 | 1.25                     | 0.92                     | 1.16                                                                               |
| niedrigs                           | itra                               | 0.91                     | 0.83                      | 0.86                             | 96.0                      | 0.87                                           |                                         | 0.82                | 0.73               | 0.43                | 0.81                      | 0.70                      | 0.62                                 | 0.71                | 0.82              | 09.0              | 0.76                   | 0.06                 | 0.49                     | 0.23                     |                                                                                    |
| höchfter                           | &  <br>                            | 1.10                     | 0.00                      | 0.97                             | 1.07                      | 1.03                                           |                                         | 2.32                | 1.40               | 4.33                | 1.45                      | 1.48                      | 1.62                                 | 1.92                | 1.77              | 1.72              | 1.22                   | 2.43                 | 2.45                     | 2.21                     |                                                                                    |
|                                    | 1894                               | 1.06                     | 0.00                      | 0.92                             | 1.00                      | 0.99                                           |                                         | 1.04                | 0.74               | 0.76                | 0.81                      | 0.70                      | 1.52                                 | 0.97                | 1.37              | 1.31              | 0.97                   | 2.43                 | 1.28                     | 1.46                     |                                                                                    |
| : #                                | 893                                | 1.04                     | 0.88                      | 0.92                             | 0.99                      | 0.98                                           |                                         | 0.93                | 0.73               | 0.00                | 0.81                      | 0.70                      | 0.88                                 | 1.00                | 0.87              | 96.0              | 0.76                   | 1.02                 | 1.07                     | 0.46                     | _:                                                                                 |
| 0                                  | 1892 1893 1894                     | 1.04                     | 0.89                      | 0.92                             | 0.99                      | 0.99                                           |                                         | 0.95                | 0.75               | 0.88                | 0.87                      | 0.72                      | 1.12                                 | 06.0                | 0.93              | 1.11              | 0.78                   | 1.72                 | 0.67                     | 0.23                     | mme                                                                                |
| r (j                               | 891                                | 1.02                     | 0.89                      | 0.91                             | 0.98                      | 0.99                                           | •                                       | 2.09                | 1.06               | 4.33                | 1.16                      | 1.48                      | 1.62                                 | 1.92                | 1.77              | 1.38              | 1.24                   | 1.78                 | 1.20                     | 0.56                     | entno                                                                              |
| ट                                  | 890                                | 1.02                     | 0.87                      | 0.92                             | 0.98                      | 1.01                                           |                                         | 1.27                | 0.91   1           | 1.29                | 1.12                      | 0.79   1                  | 1.32                                 | 1.59                | 1.49              | 1.43              | 1.17                   | 1.50                 | 1.01                     | 0.89                     | nder                                                                               |
| =                                  | 889 1                              | 1.00                     | 0.86                      | 0.92 (                           | 0.97                      | 1.00                                           | <del></del>                             | $ 1.68 _{1}$        | 00.1               | 2.02                | 1.33                      | 0.94 (                    | 1.37                                 | 1.60   1            | 1.20   1          | 1.72              | 1.22                   | 0.94   1             | 0.87                     | 0.73 (                   | ક=કાર્વાદ                                                                          |
| 00                                 | 888 1                              | 1.05                     | 0.88                      | 0.94 (                           | 0.98                      | 1.01                                           |                                         | 0.82                | 0.77               | 0.60                | 0.82   1                  | 0.77                      | 0.83   1                             | 0.89                | 0.84              | 0.60   1          | 0.89                   | 0.66                 | 0.49 (                   | 0.55 (                   | rung                                                                               |
| =                                  | 887 1                              | $\frac{1.08}{1}$         | 0.89 C                    | 0.96 C                           | 1.00                      | 1.02                                           |                                         | 0.94                | 1.40               | 0.55 0              | 0.86                      | 0.79                      | 0.99 (                               | 1.37                | 1.17              | 1.67              | .05                    | <u> </u>             | 1.87                     | 1.35                     | erfidje                                                                            |
| . د.                               | 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 | 1.10                     | 0.89                      | 0.97                             | 0.99                      | 1.03                                           |                                         | 1.62                | 1.02               | 1.36 (              | 0.83   (                  | 0.94                      | 1.02                                 | 0.99                | 1.28 1            | 0.62   1          | 0.93   1               |                      | $2.26^{ 1 }$             | 0.66                     | છ                                                                                  |
| m i e                              | 885 1                              | 1.01                     | 0.85 $ $                  | 0.95  $0$                        | 0.96 (                    | 0.98                                           |                                         | 1.54                | 1.40               | 1.25 1              | 0.95 0                    | 1.36  (                   | 1.55 1                               | 1.44 (              | 0.82   1          | <u> </u>          | <u> </u>               | -                    | $0.70 _{2}$              | 2.21                     | լասալ                                                                              |
|                                    |                                    |                          |                           |                                  |                           |                                                |                                         |                     | [.11]              |                     |                           |                           | _                                    |                     | 1.00              |                   |                        | -                    |                          |                          | Waf                                                                                |
| die Frä                            | 883 1                              | .02                      | .84                       | .94 (                            | 1.07   1.03   1.02   0.96 | .94 (                                          |                                         | 1.78 1.29 1.10 2.32 | 0.78 0.77 0.92 1.1 | 1.17 1.21 0.43 1.76 | 0.96   0.86   0.85   1.45 | 0.84   0.92   0.84   1.36 | $0.62 \mid 1.07 \mid 1.15 \mid 1.20$ | 0.79 1.43 0.71 1.65 | <del>-</del> -    |                   |                        |                      | .74                      | .66                      | e jink                                                                             |
|                                    | 882 1                              | .93                      | .84                       | 94 (                             | .03                       | .93                                            |                                         | 67.                 | ).77 (             | 1.21                | 98.                       | ).92                      | .07                                  | 1.43                | 1                 | -                 | 1                      |                      | 99'1                     | 1.10                     | Zahr                                                                               |
|                                    | 8811                               | 93 (                     | 84 (                      | .93                              | 1.07                      | .87                                            |                                         | .78                 | .78                | 1.17                | 96.                       | .84                       | 0.65                                 | 0.79                |                   |                   |                        |                      | 1.30                     | 00.1                     | efnen                                                                              |
| -                                  | 1880 1881 1882 1883 1884           | 0.91 0.93 0.93 1.02 1.01 | 0.93   0.84   0.84   0.83 | 0.86   0.93   0.94   0.94   0.93 | 1.04                      | $0.91 \mid 0.87 \mid 0.93 \mid 0.94 \mid 0.94$ |                                         | 2.23                | 1.33               | 2.17                | 1.09                      | 1.29                      | 1.39 (                               | 1.37                |                   | -                 |                        | -                    | 1.25 1.30 1.66 0.74 2.45 | 0.50 1.00 1.10 0.66 1.44 | r einz                                                                             |
| a. Actien=                         | Gefellschaften.                    | Berliner                 | Kölnijde 0                | Union                            | Magdeburger 1             | Elberfelder 0                                  | b. Gegenseitigkeit&=<br>Gesellschaften. | Leipziger           | Ednuedter 1        | Hann, Braunjduv 2   | HagelverjBank 1           | Nerddentide 1             | Beruiffa 1                           | Mag. Deuriche 1     | Patria feit 1884) | Ceres (ieit 1886) | Preußische (feit 1886) | Germania (feit 1888) | Reubrandenburger         | Greifswalder             | * Sie Zahlen der einzelnen Jahre sind Wallmann's Bersicherungs-Kalender entnommen. |

Wie man aus obigen Zahlen ersieht, sind die Schwankungen in der Höhe des Beitrages bei den einzelnen Gegenseitigkeits-Gesellschaften recht bedeutende. (Vergl. auch S. 63). Wenn man den Durchschnittsbeitrag der letzten 15 Jahre = 100 sett, so verhält sich dieser zu dem höchsten Veitrag:

| "   | [   | 0                 |    | O |     |                  |
|-----|-----|-------------------|----|---|-----|------------------|
| bei | der | Berliner          |    |   | wie | 100:106          |
| "   | **  | Rölnischen        |    |   | "   | 100:103          |
| 11  | "   | Union             |    |   | **  | 100:104          |
| "   | "   | Magdeburger .     | •  |   | "   | 100:108          |
| "   | "   | Elberfelder       |    |   | ,,  | 100: <b>1</b> 06 |
| "   | 11  | Leipziger         | •  |   | "   | 100:161          |
| 11  | "   | Schwedter         |    |   | "   | 100:143          |
| ,1  | "   | Hann.=Braunschw   |    |   | "   | 100:314          |
| "   | 11  | Hagelverj.=Bank . |    |   | ,,  | 100:148          |
| "   | **  | Norddeutschen .   | •  | • | **  | 100:154          |
| "   | "   | Bornssia          | •  | • | ,,  | 100:138          |
| 11  | "   | Allg. Dentschen . |    | • | "   | 100:155          |
| "   | "   | Patria            |    | • | n   | 100:153          |
| "   | "   | Ceres             |    | • | "   | 100: <b>14</b> 3 |
| 11  | "   | Preußischen       |    |   | "   | 100:120          |
| ,,  | **  | Germania          |    | • | ,,  | 100:170          |
| 11  | 11  | Menbrandenburge   | r. |   | "   | 100:196          |
| "   | 11  | Greifswalder      |    |   | "   | 100:240          |
|     |     |                   |    |   |     |                  |

Während also bei den Actien-Gesellschaften die höchsten Beisträge während der letzten 15 Jahre die Durchschnittsbeiträge nur um 3, resp. 4, resp. 6, resp. 8 Procent überstiegen, war der Unterschied bei den Gegenseitigkeits-Gesellschaften ein weit höherer und betrug in den meisten Fällen mehr als 50 %, bei der Neubrandensburger sogar 96 %, der Greifswalder 140 %, der Hannover-Braunsschweigsschen 214 %.

Die in obiger Tabelle mitgetheilten Durchschnitts=Beisträge und Schaden=Durchschnitte der einzelnen Gesellschaften erstauben auch einen gewissen Schluß auf die Leistungen derselben zu ziehen. Allerdings lassen sich die durchschnittlichen Prämien der verschiedenen Gesellschaften nicht unmittelbar mit einander vergleichen, da für deren Höhe verschiedene, nicht bei allen Anstalten in gleicher Stärke zur Geltung kommende Umstände in Betracht kommen, wie, ob die einzelne Gesellschaft mehr oder weniger in hagelgefährlichen Gegenden engagirt ist, ob die Entschädigungsgrenze hoch oder niedrig ist, ob Strohversicherung obligatorisch, sakultativ oder ausgeschlossen ist n. s. w.

Immerhin ift aber ein Vergleich der Durchschnittsbeiträge dazu an= gethau, um die immer wieder auftauchende und auch neuerdings von verschiedener Seite geflissentlich genährte Ansicht, daß die Actien= Gesellschaften ungerechtfertigte Gewinne machen und sich auf Kosten Gewinne der der Landwirthschaft bereichern, als eine falsche und irrthümliche er-Die bezüglichen Ausführungen Dr. Suchslands fennen zu lassen. auf S. 97 und S. 99 seines mehrmals citirten Buches sind voll= fommen zutreffend. Es heißt dort:

Actien= Gesellschaften.

"Daß die deutschen Actien-Gesellschaften insbesondere die absprechenden Urtheile nicht verdienen, welche namentlich Agrariern über dieselben gefällt worden sind, indem behauptet wurde, daß sie aus den "zuviel von den Landwirthen erhobenen Beiträgen" sich in unrechtmäßiger Weise bereicherten, kann man sich vergegen= wärtigen . . . . durch eine Zusammenstellung mit den Prämien= durchschnitten der einheimischen Gegenseitigkeits-Gesellschaften."

Ferner heißt ce in dem erwähnten Werke nach einer Gegenüber= stellung der Gewinne und Verluste der Actien-Gesellschaften, wie folgt:

"Man ersieht aus diesen Zahlen, daß es bis heutigen Tages burchaus ein fehr gewagtes Geschäft ift, sein Geld in Actien ber Hagelversicherungs-Actien-Gesellschaften anzulegen, welches nur reiche Leute auf sich nehmen fonnen. Gewiß wird sich auch niemand Angesichts diefer Thatsachen gegen die Wahrheit verschließen, daß das Kapital in Form der deutschen Hagelversicherungs= Actien-Besellschaften eine im besten Sinne gemeinnütige Thätigkeit ausübt, indem es die schützende hand über die wirthschaftlich schwächeren Existenzen hält."

Diese Worte haben auch heute noch trot vielfacher gegen die Actien-Gescllschaften gerichteten Angriffe volle Gültigkeit. Wenn wir die weiter vorne mitgetheilten Durchschnittsbeiträge der Gesellschaften während der letten 15 Jahre vergleichen, so sehen wir, daß die Prämien ber Action-Gesellschaften niedriger sind, als die ber meisten Begenseitigkeits-Besellschaften.

Die fünfzehnjährige Durchschnitts = Prämie der Action = Gefell= schaften beträgt 95 Pfg. pro 100 Mit. Verficherung : Summe, die ber Gegenseitigkeits-Gesellschaften 1.16 Pfg. Die Differenz zwischen der Prämie und dem Schaden-Durchschnitt ift bei Ersteren 0.21 %, bei letteren 0.32 %

Da die Actien-Gesellschaften und die großen, gut geleiteten Gegenseitigkeits-Institute durchschnittlich etwa 0.20 % der Versicherungs-Summe an Verwaltungskoften branchen, jo ergiebt fich, daß ihr

Bewinn aus dem Hagelverficherungsgeschäfte gleich Rull ift, denn 0.75 % Schadenbedarf + 0.20 Verwaltungskosten ergeben 0.95 Gesammtbedarf, also genau soviel wie die Prämieneinnahme. Die gemachten Gewinne, d. h. die vertheilten Dividenden, entstammen also in der Hauptsache aus den Zinseinnahmen der gewinnbringend angelegten Kapitalien.

Belaftung der Mitglieder feitigfeit3= Gesellichaften.

Das Verhältniß zwischen Durchschnittsbeitrag und Schaden= Durchschnitt ift ein gang besonders ungunstiges bei den neueren, tleiner Gegen- fleineren Gegenseitigkeits = Gesellschaften. Es betrug während der letzten 15 Jahre in Procenten der Versicherungs-Summe:

|                  | Durchschnittsbeitrag | Schaden=Durchschnitt | Differenz |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Allg. Deutsche . | 1.24                 | 0.83                 | 0.41      |
| Batria           | 1.16                 | 0.67                 | 0.49      |
| Ceres            | 1.20                 | 0.49                 | 0.71      |
| Prensische       | 1.02                 | 0.59                 | 0.41      |
| Germania         | 1.43                 | 0.48                 | 0.95      |

Höhe der fosten jeitigfeits= Unitalten.

Dieser enorme Unterschied zwischen den Leistungen der Mit= glieder und der Schaden-Bergütung ift auf den unverhältnißmäßig großen Verbrauch dieser genannten Anstalten für Verwaltung Berwaltung 3 zurückzuführen, welcher geradezu einen Krebsschaden dieser Institute Rachstehend geben wir eine Zusammenstellung der Prämien, tleiner Gegen-Schäben und Verwaltungstoften der obengenannten fünf Gesellschaften während der Jahre 1892, 1893 und 1894. Es betrugen:

|                |                      |     | äntie<br>nahm |    | Reg | iden<br>ulivu<br>fofter | ngs=     |     | valtu<br>fosten   |    | Die Berwal<br>betrugen<br>ber Prämien | Procent          |
|----------------|----------------------|-----|---------------|----|-----|-------------------------|----------|-----|-------------------|----|---------------------------------------|------------------|
| Allg. Dentsche | 1892<br>1893<br>1894 | 160 | 853           | ** | 79  | $054 \\ 256 \\ 514$     |          | 65  | 883<br>499<br>119 | "  | 58<br>41<br>33                        | 118<br>83<br>52  |
| Patria         | 1892<br>1893<br>1894 | 391 | 612           | "  | 181 | 201                     | Mt.<br>" | 185 | 831               | "  | 41<br>47<br>45                        | 73<br>103<br>99  |
| Ceres          | 1892<br>1893<br>1894 | 218 | 691           | "  | 1   | 672                     |          | 93  | 116<br>128<br>563 | ,, | 40<br>43<br>33                        | 164<br>120<br>72 |

|            |      | Prämien=<br>einnahmen                 | Schäden incl.<br>Regulirungs-<br>kosten | Berwaltung3=<br>fosten                | Die Verwaltungskost<br>betrugen Procent<br>der Prämien der Schäd |                   |
|------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Preußische | 1893 | 439 132 Wf.<br>437 200 "<br>578 990 " | 221 746 "                               | 189 536 Mf.<br>188 312 "<br>201 683 " | 43<br>43<br>35                                                   | 77<br>85<br>59    |
| Germania . | 1893 | 364 480 Mf.<br>239 403 "<br>587 978 " | 83 504 "                                | 139 986 Mf.<br>166 242 "<br>165 871 " | 38<br>69<br>28                                                   | 154<br>199<br>157 |
|            |      |                                       | (                                       | Durchschnitt                          | 42                                                               | 108               |

Aus diesen Bahlen ersieht man die ungeheuere Belastung der bei den genannten Gegenseitigkeits-Gesellschaften versicherten Landwirthe durch die unverhältnißmäßig hohen Verwaltungskoften. Die= jelben betragen zwischen 28 und 69 Procent = ca.  $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ , im Durchschnitt 42 Procent = ca. 2/5 der Gesammt=Prämien=Gin= nahmen, oder zwischen 52 und 199 % = ca. 1/2 bis das Doppelte, im Durchschnitt 108 % der Entschädigungen.

Wenn Gesellschaften ebensoviel oder gar mehr für Verwaltung Mehrbelastung brauchen als sie an Entschädigungen zahlen, dann sind sie eigentlich der Landwirthe nicht existenzberechtigt, denn die Versicherung gegen Hagelschlag ist bei den kleinen bei ihnen im Vergleich mit anderen Anstalten ganz unnöthiger Weise im Vergleich Wenn man den erfahrungsgemäßen durchschnittlichen in. d. größeren viel zu theuer. Berbrauch an Verwaltungskoften bei den größeren gut geleiteten Unstalten mit 20% der Prämie annimmt (NB. Die Norddeutsche braucht nur ca. 16%), so ergiebt sich folgende Gegenüberstellung der Rosten der Hagelversicherung bei den in Frage stehenden fünf Ge= sellschaften und jener Kosten, welche bei größeren, rationell geleiteten Unstalten (Norddeutsche, Bornssia, Actien-Gesellschaften) entstanden wären. Es beträgt:

|                | Schaden:<br>Durchschnitt | Hierzu 20%<br>BerwKosten<br>w.seb.d. größ.<br>Ges.gebr. wrd. | hätte for<br>größerer | nach bei den<br>168ej. gelostet | getof<br>100 W | at aber<br>tet pro<br>lf. Verf =<br>mme | Me | lglich<br><b>hrt</b> often<br>100 Wit.<br>erf.=S. |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| Allg. Dentsche | 0.83                     | 1.03                                                         | 103                   | Pig.                            | 124            | Pfg.                                    | 21 | Ffg.                                              |
| Patria         | 0.67                     | 0.87                                                         | 87                    | "                               | 116            | "                                       | 29 | n                                                 |
| Ceres          | 0.49                     | 0.69                                                         | 69                    | "                               | 120            |                                         | 51 | "                                                 |
| Preußische     | 0.59                     | 0.79                                                         | 79                    | "                               | 102            | "                                       | 23 | "                                                 |
| Germania       | 0.48                     | 0.68                                                         | 68                    | "                               | 143            | "                                       | 75 | **                                                |

Unstalten.

Besser als durch vorstehende Zahlen kann wohl die durch hohe Verwaltungskosten bedingte unnöthige schwere Velastung der Landswirthe bei den kleineren neueren Gegenseitigkeits-Gesellschaften kann illustrirt werden.

Im Gegensatzu jenen Anstalten mit unverhältnißmäßig hohen Verwaltungskosten stehen wieder jene, welche, wie die Schwedter, Neubrandenburger und Greifswalder anßergewöhnlich niedrige Verswaltungskosten haben. Der Unterschied zwischen Durchschnittsbeitrag und Schadendurchschnitt der letzten 15 Jahre beträgt:

Neubrandenburger . . . . 13 7
Greifswalder . . . . . . . . . . . . . 6

Der geringe Answand für Berwaltungskosten bei diesen Gescellschaften rührt daher, daß sie zusammen mit Fenerversicherungsschiftinten verwaltet werden, wodurch eine wesentliche Berringerung der Geschäftsunkosten ermöglicht ist, sowie serner daher, daß diese Anstalten sich vorzugsweise um die Erwerbung großer Bersicherungen bemühen, welche natürlich verhältnißmäßig geringere Berwaltungsskosten verursachen als kleine Bersicherungen. In welch' hohem Grade die Durchschnitts-Bersicherungs-Summen der drei genannten Anstalten in ihrer Höhe von denen der übrigen Gesellschaften abweichen, das zeigt folgende Uebersicht.

Durchschnitts - Es betrugen die Durchschnitts - Versicherungs - Summen im Bersicherungs - Jahre 1892:

| vernmerungs Sahre          | 1892: |     |                     |     |   |                        |     |
|----------------------------|-------|-----|---------------------|-----|---|------------------------|-----|
| Summen                     | bci   | der | Greifswalder .      |     |   | <b>2</b> 6 <b>22</b> 0 | Mf. |
| der Gegen=<br>seitigkeit&= | "     | 11  | Neubrandenburger    |     |   | 21450                  | "   |
| Gesellichaften.            | "     | "   | Schwedter           |     | • | 18 911                 | "   |
|                            | "     | "   | Rorddentschen .     | •   |   | 7 873                  | "   |
|                            | "     | "   | Preußischen         |     |   | 6617                   | "   |
|                            | "     | "   | Leipziger           |     |   | 5043                   | "   |
|                            | "     | "   | Vorussia            | •   |   | 4852                   | "   |
|                            | "     | "   | Ceres               |     |   | 3 548                  | "   |
|                            | "     | "   | Allg. Deutschen     |     |   | 3 397                  | "   |
|                            | ***   | "   | Patria              |     |   | 2871                   | "   |
|                            | "     | **  | Germania            |     |   | 2857                   | ,,  |
|                            | ,,    | "   | Hagelversicherungst | ban | ŧ | 2786                   | ,,  |

Ein weiterer Grund für die verhältnißmäßig niedrigen Verwaltungskoften, namentlich der Neubrandenburger und Greifswalder ist der, daß diese Gesellschaften wegen ihrer räumlichen Beschränkung der Provinzial-Verwaltungen entbehren können und wegen der dadurch höchst einsachen Geschäftsleitung sowie wegen der Entbehrlichkeit der Statistik sich mit wenigen besoldeten Beamten begnügen können.

Hoften Borprämie einzelner Gesellschaften und den Verwaltungskosten. 3w. Vorprämie Es betrugen diese bei folgenden Gesellschaften:

Borprämie

Verwaltungskosten

Borprämie

Verwaltungskosten

Borprämie

Vorprämie Verwaltungskoften Allg. Deutsche 1892 134 989 Mt. 85 883 Mf. = 64 % der Vorprämie 1893 123 471 "  $65499 \quad = 53\% \quad =$ 1894 109 589 " 54119 " = 49 " " Ceres. . . . . 1892 143 907 Mf. 98 116 Mf. = 68 % der Vorprämic  $93\,128$  " = 62%" 1893 151 213 .. 1894 159 951 "  $110\,563$  " = 69%" Germania . . 1892 123 486 Mf. 139 986 Mf. = 113 % der Vorprämic 166244 " = 124%" 1893 133 768 "  $1894 \ 133 \ 930 \ , \ 165 \ 871 \ , \ = 124\% \ ,$ 

Daß Verhältnisse, in denen, wie bei der Allgemeinen Deutschen, die Hälfte bis zwei Drittel, bei der "Ceres" mehr als zwei Drittel und bei der "Germania" ca. der ein und einviertelfache Betrag der Vorprämie allein durch die Verwaltungskosten absorbirt werden, keine gesunden sind, liegt auf der Hand.

Die genannten und auch noch andere Gegenseitigkeits-Gesellsschaften müßten allein in Rücksicht auf ihre hohen Verswaltungskosten weit höhere Vorprämien erheben, als es thatsfächlich der Fall ist, sie unterlassen es aber im Hindlick auf die Konkurrenz, um die in Wettbewerb tretenden Gesellschaften mit sehr niedrigen Vorprämien unterbieten zu können.

Wenn die Landwirthe niemals in Zweisel darüber gelassen würden, daß ihnen bei vielen Gesellschaften fast in jedem Jahre ein mehr oder weniger bedeutender Nachschuß blüht, so wäre die Sache weit weniger bedeutlich. Leider aber stellen manche Agenten die Sache nur zu hänsig so dar, als wenn es in der Regel bei der Zahlung der niedrig normirten Vorprämie sein Bewenden

hätte und Nachschußzahlungen nur in Ausnahmefällen nothwendig würden, mährend die Sache, wie weiter vorne nachgewiesen wurde, in Wirklichkeit gerade umgekehrt liegt. Es ist schon vorgekommen, daß wenig erfahrenen Landleuten vorgeredet wurde, daß die gegenscitige Gesellschaft & ?) die Versicherung gegen eine "feste Prämie" (nämlich die niedere Vorprämie) abschließe. Die Nachschüffe im Herbste kamen dann gang unerwartet und trafen den Landwirth sehr empfindlich.

Die Theilung des Jahres-Beitrages in eine Frühjahrs-Borprämie und eine Nachschußzahlung im Herbste wird somit in der Braris zu einem oft in unlanterer Absicht gebrauchten Konkurrenzmittel, welches dazu dienen soll, den Landwirth, namentlich den nenbeitretenden, über die wahrscheinliche Höhe der Hagelversicherungs= fosten zu täuschen.

Riindigungs= ziehung von Nachschüffen.

Ein Ausgleich könnte hier durch die event. gesetlich recht nach Gin= festgelegte Bestimmung getroffen werden, daß es den Mitgliedern aller Gegenseitigkeits = Gesellschaften frei itchen jolle, nach jeder Rachschußforderung ihr Ber= hältniß zur Unftalt lösen zu können. Dadurch würden die Schattenseiten des Nachschuß Principes großentheils beseitigt oder doch gemildert werden. -

Berficherungs= ichädigungen und Schaden= durchichnitte icit 1854.

Bur Vervollständigung des auf den vorangehenden Seiten Summen, Ent= enthaltenen Zahlenmateriales seien hier noch die Gesammt = Ber= sicherungs = Summen, die Entschädigungen und die Schadendurch= schnitte der wichtigsten in Deutschland arbeitenden Gesellschaften seit 1854, bei der Berliner Hagel-Alssenranz-Geschlichaft seit 1823, bezw. seit Gründung der betreffenden Gesellschaften mitgetheilt. betrugen:

| Name ber Wejelljehajt               | für die Zeit<br>von | Verf.=Summe<br>Mf. | Entschädigung<br>Mf. | f. 100 Mt. Brs.<br>S. wurden<br>entschädigt<br>Bfa. |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| a. Action=Gesellschaften:           |                     |                    |                      |                                                     |
| Berliner Sagel-Affecurang in Berlin | 1823 - 94           | 4 056 316 013      | 31 722 094           | 78                                                  |
| Kölnische in Köln                   | 1854 - 94           | 5430275772         | 38 163 946           | 70                                                  |
| Magdeburger in Magdeburg            | 1854 - 94           | 6949538760         | 58 623 143           | 84                                                  |
| Preußische (Act.=Gef.) in Berlin    | 1865 - 89           | 3 247 250 941      | 23 823 545           | 73                                                  |
| Union in Beimar                     |                     | 5 208 544 550      | 37 195 080           | 71                                                  |
| Vaterländische in Elberfeld         | 1857 - 94           | $2\ 181\ 626\ 958$ | 19 251 421           | 88                                                  |
| Sum                                 | ma von a:           | 27 073 552 994     | 208 779 229          |                                                     |

| Name der Gesellschaft                        | für die Zeit<br>von | Verj.=Summe    | , , 9 9     | f. 100Wit.Brf.<br>S. wurden<br>entschädigt |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                     | Mf.            | Mf.         | Pig.                                       |
| b. Gegenseitigkeit&: Gesellschaften:         |                     |                |             |                                            |
| Allgem. Deutsche in Berlin                   | 1874 - 94           | 625 791 975    | 4 902 191   | 78                                         |
| Altenburger Hagel=Berj.=Berein               | <b>1854</b> —70     | 58 346 845     | 469 009     | 80                                         |
| Bayerischer Hagel=Vers.=Verein in München    | 1865—89             | 214 378 582    | 3 801 158   | 177                                        |
| Bayerische Landes-Anstalt in München         | 188494              | 732 265 215    | 10 143 792  | 139                                        |
| Boruffia in Berlin                           | 1873—94             | 1 458 437 225  | 12 597 190  | 86                                         |
| Cercs in Berlin                              | 1885—94             | 142 234 528    | 701 911     | 49                                         |
| Teutsche Hagel=Berj.=Ges. für Gärtnereien in |                     |                |             |                                            |
| Berlin                                       | 1883—94             | 73 672 280     | 376 940     | 51                                         |
| Erfurter in Erfurt                           | 185466              | 282 158 100    | 3 094 793   | 110                                        |
| Germania in Berlin                           | 1888 - 94           | 161 769 261    | 783 244     | 48                                         |
| Greifswalder in Greifswald                   | 1854 - 94           | 1 359 846 775  | 12 652 543  | 93                                         |
| Grevesmühlener in Grevesmühlen               | 1854-94             | 710 195 145    | 6794386     | 96                                         |
| hagel-BerjBank in Berlin                     | 186994              | 308 082 770    | 2351217     | 76                                         |
| Hannover-Braunschweig'iche in Hannover .     | 185494              | 1 569 484 355  | 17 148 319  | 109                                        |
| Leipziger in Leipzig                         | 1854-94             | 1 233 803 601  | 14 444 443  | 117                                        |
| Lippe'sche in Detmold                        | 185480              | 32 875 000     | 227 940     | 69                                         |
| Marienwerder in Marienwerder                 | 1854 - 79           | 416 807 650    | 4 066 431   | 98                                         |
| Mecklenburgische in Neubrandenburg           | 1854—94             | 2 139 456 400  | 21 890 682  | 103                                        |
| Norddeutsche in Berlin                       | 1869 - 94           | 8 507 518 298  | 57 634 302  | 68                                         |
| Oderbrucher in Wriezen                       | 1854-94             | 241 670 676    | 1 284 548   | <b>5</b> 3                                 |
| Preußische (a. Geg.) in Berlin               | 188694              | 483 242 761    | 2827656     | 59                                         |
| Patria in Magdeburg                          | 1884 - 94           | 250 787 354    | 1 691 426   | 67                                         |
| Rheinpreußischer Verein in Bonn              | 1865—75             | 40 799 932     | 352752      | 86                                         |
| Schlesische in Breslau                       | 1875 - 83           | 77 609 970     | $536\ 045$  | 69                                         |
| Schwedter in Schwedt                         | 1854 - 94           | 3 792 114 426  | 35578354    | 94                                         |
| Schlesm. Dolftein Berein in Riel             | 1854-93             | 724 324 473    | 2 920 699   | 40                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                     | 35 005 050 505 | 010 071 071 |                                            |

Summa von b: 25 637 673 597 219 271 971 Summa von a und b: 52 711 226 591 428 051 200 81

Es waren also in den letzten ca. 50 Jahren insgesammt mehr als  $52^2/3$  Milliarden Mark Erntewerthe versichert und es wurden 428 Millianen Mark Entschädigungen an die versicherten Landwirthe ausbezahlt, d. s. 81 Pfg. für je 100 Mark Versicherungs-Summe. Diese Zahl ist insosern von großer Vedentung, als sie von Neuem darthut, daß zur Deckung allein der Schäden und der zu 0.2% der Versicherungs-Summe angenommenen Verwaltungskosten eine Prämie von rund 1% der Versicherungs-Summe nothwendig war. Es ist als ein thatsächlicher Gewinn für die Geschichte der Hagelverssicherung zu betrachten, daß diese Zahl gesunden worden ist. —

Weiter vorne, bei Erwähnung der Thatsache, daß die Sder Bebentung des brucher Gesellschaft trotz der großen Schwankungen in der Höhe der Reservesonds Schadensumme der einzelnen Jahre während der setzten 18 Jahre bei Wegenseitzteits= Wesellschaften.

nur einmat einen Rachschuß einfordern mußte, wurde außer auf die Wichtigkeit einer angemessen hohen Frühjahrs-Vorprämie auch noch auf die Bedeutung eines entsprechenden Refervefonds für die Mitglieder gegenseitiger Gesellschaften hingewiesen. Hilfe eines genügend großen Reservefonds, welcher allerdings wieder nur bei angemessenen Prämien, die einen Ueberschuß über den durch= ichnittlichen Schadenbedarf ergeben, angesammelt werden kann, ift es möglich, die großen Schwankungen in dem Jahresbeitrage der Mitglieder gegenseitiger Gesellschaften zu mildern. Kür die Ver= sicherten der Actien-Gesellschaften sind die Reservesonds insofern weniger wichtig, als diese ja nur gegen feste Prämien versichern und als im Falle, daß die Schäden die Prämien-Cinnahmen übersteigen, auf das Grundkapital zurückgegriffen werden kann. Da aber die möglichst große Sicherheit der Anstalt auch im Interesse der Versicherten einer Action-Gesellschaft liegt, so liegt auch die Ansamm= lung von Reserven umsomehr in ihrem Interesse, je mehr die Ver= sicherungs-Summe sich im Verhältniß zu den vorhandenen Mitteln vergrößert und je mehr das Princip, den Versicherungsbestand möglichst gleichmäßig zu vertheilen, verlassen wird.

Eine unerläßliche Grundlage jeder (namentlich einer Hagel-) Versicherungs-Gesellschaft ist somit ein angemessen hoher Reservefonds, und in ganz besonders hohem Maaße gilt dies für die gegenseitigen Anstalten.

Wenn wir die Geschichte der Hagelversicherungs-Gesellschaften betrachten, so sehen wir, daß der Reservesonds eine verhältnißmäßig neue Einrichtung ist. Von den heute bestehenden gegenseitigen Anstalten war unseres Wissens die Leipziger die erste, welche im Jahre 1844 mit der Vildung eines Reservesonds begann. Die Schwedter sammelt seit 1852, die Norddeutsche seit 1874, die Neusbrandenburger seit 1880, die Handvers-Braunschweissiche erst seit 1891 einen Reservesonds au.

Heservesonds im Princip von allen Anstalten anerkannt, in der Praxis wird aber von den meisten Gegenseitigkeits-Gesellschaften nicht genügend daran festgehalten und auf die Ansammlung eines entsprechend hohen Reservesonds noch viel zu wenig Gewicht gelegt.

Meservesonds solchen anschen, welcher mindestens den einfachen Betrag der

Angemejjene Söhe bes Rejervefonds bei Gegen= feitigkeit&= Gefellichaften.

durchschnittlichen Vorprämien einnahme repräsentirt, denn nur dann ist er im Stande, ohne im ersten schweren Schadenjahre gleich völlig aufgebraucht zu werden, allzugroße Schwankungen in der Höhe der Nachschußzahlungen vermeiden zu lassen. die auf S. 71 u. 72 enthaltene Uebersicht über die Nachschüsse während der letten 15 Jahre zur Hand nehmen, so sehen wir, daß die in Betracht gezogenen 10 Gesellschaften im Durchschnitt der Jahre mit Nachschuß einen solchen in Söhe von 85%, im Durchschnitt fämmtlicher 15 Jahre einen solchen in Höhe von 65 % der Netto-Vorprämie Von allen 10 Gesellschaften blieb der Nachschuß im erforderten. Durchschnitt der Nachschuß=Jahre nur bei dreien unter 50% der Netto-Vorprämie; er betrug bei der Preußischen 38%, der Hagelversicherungsbank 45 %, der Norddeutschen 48 %. Bei einer weitern Gesellschaft, der Schwedter, betrug er nur wenig mehr als die Hälfte der Vorprämie, nämlich 54%, bei allen andern 6 Gesellschaften näherte er sich aber stark der Vorprämie und überstieg dieselbe sogar Er betrug: Leipziger 77 %, Allgem. Deutsche 83 %, bei dreien. Borussia 97 %, Ceres 101 %, Patria 122 %, Germania 188 %.

Wenn also fämmtliche Gesellschaften während der letzten 15 Jahre einen Nachschuß von durchschnittlich 85 % der Netto = Vorprämie nothwendig hatten, so erhellt daraus, daß die Forderung, die gegenseitigen Gesellschaften möchten ihren Reservefonds so verstärken, daß er in normalen Jahren mindestens die Höhe der Netto-Vorprämic erreicht, feine ungerechtfertigte ist. Im Vereine mit höheren Vorprämien, über deren Nothwendigkeit wir weiter vorn gesprochen haben, würde ein solcher Reservefonds, falls er etwa jedes Mal nur bis zu einem Drittel seines Bestandes herangezogen werden würde, und dies auch dann nur, wenn der Nachschuß einen gewissen Procentsatz der Vorprämie übersteigt, eine sehr erhebliche Ausgleichung in den nothwendigen Beiträgen der einzelnen Jahre und eine Beschränkung der Nachschußzahlungen auf besonders schadenreiche Sahre ermöglichen. Es würde dadurch vermieden werden, daß, wie es thatsächlich leider der Fall war, die meisten Gescllschaften, auch in den drei letzten Jahren 1892—1894, welche relativ recht günstige waren und den Actien-Gesellschaften erhebliche Gewinne brachten, sehr bedeutende Nachschüsse erheben mußten.

Sehen wir einmal, wie hoch die Reservesonds bei den einzelnen Reserven der Begenseitigkeits = Besellschaften gegenwärtig sind und welchen Theil der Netto-Vorprämie sie repräsentiren:

(Begen= feitigfeit8= Gesellschaften pro 1895.

|                        | Reservesonds 1)<br>pro 1895<br>Mf. | % der Netto=<br>Vorprämie 1894<br>ca. |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Leipziger              | 82 077                             | 24                                    |
| Schwedter              | 861 441                            | 90                                    |
| Hagelversicherungsbank | <b>51</b> 090                      | 33                                    |
| Norddentschen          | $1\ 596\ 371$                      | 42                                    |
| Bornisia               | $95\;682$                          | 14                                    |
| Allgem. Deutsche       | $5\ 307$                           | 5                                     |
| Patria                 | 117 479                            | 18                                    |
| Cercs                  | 23282                              | 15                                    |
| Prenßische             | $74\ 036$                          | 18                                    |
| Germania               | $40\ 318$                          | <b>3</b> 0                            |
| Oderbrucher            | 336 401                            | 811                                   |

Diese Zusammenstellung zeigt zur Evidenz, daß die Reservessunds bei fast allen Gegenseitigkeits-Gesellschaften einen auch nur halbwegs genügenden Bestand nicht ausweisen, wobei noch erschwerend ins Gewicht fällt, daß die drei letzten Jahre 1892, 1893 und 1894 günstige waren, welche bei einer rationellen Prämien-Politik eine erhebliche Berstärfung der Fonds gestattet hätten. Wenn nach drei günstigen Jahren die Reserven so gering sind, wie wird es dann mit den Reserven nach einigen verlustreichen Jahren stehen?!

Die obigen Procentzahlen der Reservefonds auf die 1894 er Netto-Vorprämie bezogen zeigen, daß, abgesehen von der Oderbrucher, allen übrigen 10 Gesellschaften nur die einzige Schwedter einigermaßen, ganz auch nicht, einen Reservefonds in solcher Höhe besitzt, daß er die Vorprämie des vorangegangenen Jahres ziemlich erreicht, indem er 90% derselben ausmacht. Bei den übrigen 9 Anstalten erreicht er noch nicht die Hälfte der 1894er Vorprämie. Schwedter zunächst kommt die Norddeutsche mit 42%, dann die Hagelversicherungsbank mit 33% und die Leipziger mit 24%. Germania, welche Ende 1895 eingeht und bei welcher in Folge jahrelanger Mistwirthschaft sehr üble Verhältnisse geherrscht haben, kann kaum auf eine Stufe mit den anderen Gesellschaften gestellt Die noch verbleibenden 5 Anstalten verfügen sämmtlich werden. über einen Reservesonds, welcher weniger als ein Viertel der Vorprämie pro 1894 beträgt und bei der Allgem. Deutschen sogar nur 1/20 derselben repräsentirt.

<sup>1)</sup> excl. Special=Referven.

Wie wenig selbst der 42% der Vorprämie betragende Refervefonds der Norddeutschen eine Gewähr gegen Nachschüffe bietet, das geht aus Folgendem hervor: Nach den Statuten darf der Reserve= fonds nur soweit zur Deckung von Verlusten herangezogen werden, gegenwärtigen als er 20% der neuen Vorprämie übersteigt. Der Rest darf nur Reservesonds. zur Hälfte, und diese erft dann verausgabt werden, wenn vorher 50% Nachschuß von den Mitgliedern eingezogen wurden und diese den Bedarf nicht decken. Der gegenwärtige Reservefonds bietet also feine Sicherheit vor Nachschüssen, sobald dieselben über 22% der Vor= prämie hinausgehen, was in den 14 Nachschußjahren, die die Nord= deutsche bisher aufzuweisen hatte, 9 mal der Fall war.

Schutz gegen Nachichüsse durch die

Geringer

Aehnliche Beschränkungen bezüglich der Verwendung Reserven bestehen auch bei den meisten anderen Gesellschaften, sodaß also die an und für sich schon sehr geringfügigen Reserven einen nur sehr mäßigen praktischen Werth für die Mitglieder der betreffenden Gesellichaften besitzen.

Die gegenwärtigen Reserven der gegenseitigen Hagelversicherungs= Gesellschaften haben denn auch fast nur den Zweck und die Bedeutung, daß die Gellschaften im Frühjahre nicht wegen der aufzu- Garantiemittel wendenden Verwaltungsfosten in Verlegenheit kommen.

der bedeuten= pro 1895.

Nachstehende Zusammenstellung bietet eine lebersicht über die deren Hagel-Garantiemittel sämmtlicher nennenswerther beutscher Hagelversicherungs- Gesellschaften Gesellschaften Ende 1894.

a. Actien=Gesellschaften.

|                             | 1. Reje   | rben        | 2. Actien=Ro  | apital | Summen<br>1. und | von<br>2. | Versicherung<br>Summe pr. 18 | 125 | Garantie<br>= pr. 10<br>Bers.=S | 000016 |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|------------------------------|-----|---------------------------------|--------|
| Magdeburger                 | 1699557   | Mf.         | $4\ 501\ 500$ | Mf.    | 6201057          | Mf.       | 276442984                    | Mf. | 2.32                            | Mt.    |
| Union in Weimar             | 3 645 698 | 3 "         | 7 528 500     | ,,     | 11 174 198       | ,,        | 214031633                    | ,,  | 5.22                            | ,,     |
| Kölnische                   | 2 100 000 | ) "         | 9 000 000     | ,,     | 11 100 000       | ,,        | 205251336                    | "   | 5.41                            | ,,     |
| Vaterländische in Elberseld | 108 000   |             | 3 000 000     |        | 9 109 000        |           | 113 182 065                  |     | 2.82                            |        |
| Berliner                    |           | **          | 3 000 000     | "      |                  |           | 82.000 895                   |     | 3.66                            |        |
| ottimet                     | 5 00      | <i>)</i> ,, | 3 000 000     | "      | 000000           | "         |                              | **  | 0.00                            | "      |

7 648 340 Mf. 27 030 000 Mf. 34 678 340 Mf.

| b. Gege                | enscitigkeit&=Bes                     | ellschaften.                     |                                         |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                        | Reservesonds incl.<br>Special-Reserve | Bersicherung&=<br>Summe pr. 1894 | Neserven<br>=pr. 100 Mt.<br>Bers.=Summe |
| Nordbeutsche in Berlin | · ·                                   | 605 857 942 Mt.                  | 0.28 Mt.                                |
| Schwedter              | 861 441 "                             | 133 935 955 "                    | 0.64 "                                  |
| Boruffia in Berlin     | 100 437 "                             | 101 165 484 "                    | 0.09 "                                  |
| Preußische             | 121 105 "                             | 59856016 "                       | 0.20 "                                  |
| Neubrandenburger       | 249 612 "                             | 56 004 400 "                     | 0.44 "                                  |
| Ueber                  | irag: 2 999 893 Mt.                   |                                  |                                         |

|                                  |    | defervefond<br>Special=M |       | Versicherung3=<br>Summe pr. 1894 | Reserven<br>= pr. 100Mf<br>Vers.=Summe |
|----------------------------------|----|--------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------------|
| llebertrag                       | g: | 2 99 <b>9</b> 893        | Mf.   |                                  |                                        |
| Batria in Magdeburg              |    | 131 082                  | ,,    | 50 385 910 Mf.                   | 0.26 Mt.                               |
| Leipziger                        |    | 82077                    | "     | 48 084 220 "                     | 0.07 "                                 |
| Hannover=Braunschweiger          |    | 147 780                  | "     | 38 650 540 "                     | 0.38 "                                 |
| Greifswalder                     |    | $279\ 127$               | "     | 34 709 200 "                     | 0.80 "                                 |
| Ceres in Berlin                  |    | 23 281                   | "     | 25 297 120 "                     | 0.09 "                                 |
| Hagelversicherungs-Bank in Berli | 11 | 51 647                   | "     | 19 827 474 "                     | 0.26 "                                 |
| Allgem. Deutsche in Berlin .     |    | 17 802                   | ,,    | 15 778 282 "                     | 0.11 "                                 |
| Deutsche f. Gärtnereien in Berli | n  | 309 331                  | "     | 8 011 540 "                      | 3.86 "                                 |
| Oderbrucher                      |    | 336 401                  | "     | 5 122 717 "                      | 6.57 "                                 |
| Oldenburger                      |    | 28  400                  | " (18 | 93) 3 757 730 "                  | 0.76 "                                 |
|                                  | -  | 4 406 821                | Mt.   |                                  |                                        |

Zusammen= fassung der bisherigen Erörterungen über das

Wir wären hiermit am Schlusse der Betrachtungen über das Prämienwesen und alle damit zusammenhängenden Einrichtungen in der Hagelversicherung angelangt. Wenn wir das auf den voranaehenden Seiten ausführlich Besprochene nochmals ganz furz zusammen= Prämienwesen. fassen, so ergiebt sich Folgendes:

Die Gesellschaften bemessen im Allgemeinen Die Beiträge für die einzelnen Risifen verschieden: ber örtlichen Sagelgefahr, 2. nach ber verschiedenen Sagel= empfindlichkeit der einzelnen Fruchtarten, 3. nach der verschiedenen Sagelempfindlichkeit von Körner und Stroh bei Strohausschluß, 4. nach der verschiedenen Zeit= daner des Berficherungs=Bertrages, 5. nach der Grenze ber Erfatfähigkeit. Bur Dedung von Schäben und Bermaltungstoften waren bisher durchschnittlich 1% der Berficherungs=Summe erforderlich.

Das Berhältniß zwischen dem Prämien- und Schabenalso zwischen der Leistung von Ber= Durchschnitt, sicherten und der Versicherungsanstalt ift bei ben Gegenseitigkeits= und den Actien = Gefell= schaften ein durchaus entsprechendes, dagegen ein für die Landwirthschaft sehr ungünstiges bei vielen kleineren Wegenseitigkeits = Inftituten, bei benen die bisher ge= zahlten Schaden=Vergütungen im Verhältniß zu den Gesammt= Prämien= Einnahmen nur ziemlich geringe Beträge repräsentiren. Der Grund hierfür liegt in theueren Berwaltung bei diesen Befell= schaften, welche einen relativ fehr großen Theil ber Prämien = Ginnahmen absorbirt.

Ein bei fast allen Begenseitigkeits=Bejellichaften sich geltend machender Uebelstand liegt in der allzu häufigen Wiederkehr hoher Nachschüffe.

Diesem könnte durch angemessene Erhöhung der Vorprämien und damit Sand in Sand gehender erheblicher Verstärfung des Reservefonds abgeholfen werden.

Es erübrigt nun noch die Besprechung einiger anderer, für die Versicherten wichtiger Einrichtungen der Hagelversicherungs= Gesellschaften, von denen wir allerdings einige schon in den vorstehenden, das Prämienwesen betreffenden Ausführungen gestreift haben. Es fame zunächst die Grenze der Ersagverpflich = tung in Betracht.

Grenze der Erjat= verpflichtung.

So lange ein gesellschaftlicher Betrieb der Hagelversicherung besteht, war auch die Bestimmung maßgebend, daß der durch den Hagel verursachte Schade, um ersatfähig zu sein, eine bestimmte Höhe, einen bestimmten Procentsatz des auf dem Felde stehenden Erntewerthes erreichen muffe. Als diese Ginrichtung getroffen wurde, mag man einestheils die Absicht gehabt haben, kleine Verluste, welche für den Versicherten nicht Versicherungszweck sein können, deren Ursprüngliche Abschähung aber unverhältnißmäßige Kosten macht, von der Ver-Bestimmungen sicherung auszuschließen, oder aber man hat auch der Schwierigkeit, über die Ersatzja Unmöglichkeit Rechnung tragen wollen, ganz geringfügige schädigungen der Früchte auch nur einigermaßen genau abzuschäßen. Lange Jahre hindurch mußte der Verluft einem Zwölftel des Ertrages einer Feldabtheilung oder der gangen versicherten Fläche gleichkommen, um ersatfähig zu sein. Es lag hier wohl die Absicht vor, zu Bunften der Gesellschaftskasse solche Verluste nicht zu vergüten, welche nicht in der Summe eine gewisse Sohe erreichen. Wenn z. B. von einer versicherten Fläche von 100 ha beren 6 total verhagelten, so wurde der Schade als einem Zwölftel nicht gleichkommend, nicht ersett, obwohl von einer Schwierigkeit ober Unmöglichkeit der Schätzung des Verlustes wegen zu geringfügiger Beschädigung hier nicht die Rede sein konnte.

grenze.

Daß ein solches Verfahren nicht im Interesse der Versicherten lag, leuchtet ein, es haben daher auch die verschiedenen Gegenseitigfeits-Gesellschaften allmählich, dem dringenden Wunsche ihrer Mitglieder nachgebend, ihre Statuten babin abgeandert, daß es den Berficherten

gestattet sein solle, größere Felder in Abtheilungen zu zerlegen und diese letzteren getrennt zu declariren, in welchem Falle das Zwölstel dann von jeder Abtheilung gelten solle. Es war aber immer noch Besdingung, daß ein bestimmter Bruchtheil des Ertrages der "verssich ert en Fläche" durch den Hagel vernichtet sein mußte, wenn ein Auspruch auf Ersatz geltend gemacht werden konnte. Diese Bestimmung galt vor zwanzig Jahren noch bei vielen älteren gegensseitigen Gesellschaften, hentzutage ist sie aber von allen Anstalten sallen gelassen worden.

Gegenwärtiger Modus der Ersatwer= pflichtung.

Einen wesentlichen Einfluß zu Gunsten der Versicherten haben in dieser Beziehung die Actien-Gesellschaften ausgeübt, indem diese von vorn hinein auf den Vortheil, Schäden unter einem bestimmten Procentsat der Versicherungs-Summe eines Grundstückes nicht zu entschädigen, verzichteten und von Anfang an als Grundsatz aufstellten: "Der weniger als ein Zwölstel betragende Schaden an den Feldsrüchten eines vom Hagel betroffenen Feldes oder eines Theiles des seisen ist nicht ersatzsähig". Diese Vestimmung, daß auch von einem beliebig großen Theile eines Feldes, wenn dieses nicht ganz vom Hagel betroffen wurde, der mehr als ½ betragende Schaden vergütet werden soll, ist heutigen Tages auch von allen Gegenseitigkeits-Anstalten in gleicher oder etwas veränderter Form augenommen.

Danach handelt es sich jetzt also nicht darum, welcher Bruchstheil des Ertrags eines Grundstückes, sondern wie viel Procente der vom Hagel betroffenen Fläche vernichtet sind. Es kommt nur auf die Intensität der Beschädigung, nicht auf die Größe der Fläche an.

Erfatzgrenze bei den einzelnen Gesellschaften. Bezüglich der procentualen Größe des Schadens, von welcher ab Ersatz geleistet wird, also hinsichtlich der sog. "Entschädigungsgrenze", weichen die Bestimmungen der einzelnen Gesellschaften allerdings von einander ab. Die sämmtlichen Actien-Gesellschaften, die Schwedter, Greisswalder, Neubrandenburger, Oderbrucher haben ½12 resp. 8 % als Grenze der Ersatzsähigkeit festgesetzt. Andere Anstalten, wie die Leipziger, Hagelversicherungsbank, Borussia, Preußische bezahlen schon Schäden, welche ½1,5, resp. bei der Norddeutschen und Hannover-Brannschweigschen 6 % der betroffenen Früchte betragen; die Allgemeine Deutsche ersetzt schon ½20 der Frucht. Biele Gesellschaften haben außerdem, wovon wir schon weiter vorne gesprochen haben, die Bestimmung getroffen, daß gegen einen bestimmten Prämien-Nabatt die Grenze der Ersatzsähigkeit um mehrere Procente nach oben ver-

rückt wird, sodaß z. B. alle weniger als  $20\% = \frac{1}{5}$  betragenden Schäden unvergütet bleiben und von dem Versicherten in Selbst=versicherung genommen sind.

Ob die Entschädigungsgrenze bei ½12 oder ½15, resp. bei 8 ½12 oder ½15 oder 6% liegt, das ist für die Anwendung in der Prazis, eine Ersatzgrenze. wohlwollende Handhabung vorausgesetzt, ziemlich belanglos. Denn wenn einerseits vielleicht mancher Schaden, wenn ½12 die Entsichädigungsgrenze beträgt, abgewiesen wird, den der Taxator einer Gesellschaft, deren Ersatzpflicht mit ½15 beginnt, noch als ersatzschähig anerkannt hätte, so werden auf der anderen Seite gewiß Schäden als ½15 angesprochen, die von den Schätzern der anderen Gesellsschaft noch auf ½12 taxirt worden wären, da es, wie bereits früher erwähnt, nicht möglich ist, bei der Abschätzung von Hagelschäden geringe Unterschiede, wie z. V. von 23%, zu konstatiren.

Die Entschädigungsgrenze von ½5 erscheint mir schon die Aenßerste ansäußerste, auf die die Gesellschaften in ihrem und der Gesammtheit gemessene Entsihrer Mitglieder Interesse herabgehen können. Eine fernere Auß= schädigungs= dehnung der Ersatzfähigkeit auf ½0 oder 5 % oder noch weiter würde

Thür und Thor öffnen, den Gesellschaften mit der Besichtigung solcher eingebildeten Schäden eine Menge Kosten aufbürden und den

den Querulanten, welche nach jedem leichten Graupelwetter einen Schaden an ihren ganz unversehrten Früchten wahrzunehmen glauben,

sicheren Gang des Geschäftes ernstlich gefährden.

Die Entschädigungsgrenze von <sup>1</sup>/12 oder <sup>1</sup>/15 entspricht jedensfalls den Interessen der Gesellschaften und, was eigentlich dasselbe ist, den Interessen der Versicherten am besten.

Ueber die für die Veurtheilung der Prämien-Nabatte maßegebenden Momente bei einer Einschränkung der Ersatpflicht auf beispielsweise ½ = 20 % haben wir bereits weiter vorne (§. 59) gesprochen und darauf hingewiesen, daß die Verrückung der Entschädigungsgrenze und die dafür gewährten Prämien-Erlässe bei gegenseitigen Gesellschasten auch ihre bedeutlichen Seiten haben. Es muß eben immer in Vetracht gezogen werden, daß die Nitglieder solcher Anstalten Versicherungsnehmer und Versicherungsgeber zugleich sind. Solange die Bedingungen, unter denen die Verzicherung abgeschlossen wird, für alle Vetheiligten die gleichen siud, vertheilen sich auch die Nechte und Pflichten gleichmäßig. Sobald jedoch für einzelne Theile der Nitglieder besondere Bedingungen gelten, tritt eine Verschiedung der Verhältnisse ein, welche es dem einzelnen Versicherten nicht gestattet, genau zu kontrolliren, in welchem

Maaße ihm der Gemeinschaft gegenüber Vortheile oder Nachtheile erwachjen.

Diese Erwägungen sind aber insosern von nebenfächlicher Bedeutung, als es vor Allem darauf ankommt, ob eine Einrichtung den Landwirthen auf die Daner zusagt. Wenn die Ginschränkung der Ersatpflicht gegen einen Prämien-Rabatt den Beifall der Bersicherten findet, dann läßt sich gegen dieselbe principiell nichts ein= menden.

Mehrjährige Berfiche= rungen.

Die mehrjährigen Verficherungen sind auch schon bei der Behandlung des Prämienwesens, soweit sie auf dasselbe Einfluß nehmen, besprochen worden. Dan versteht darunter solche Verträge, bei denen die Versicherung für eine bestimmte Reihe von Jahren zu einer im Voraus festgesetten Brämie (refp. Vorprämie bei Gegenseitigkeits = Gesellschaften) abgeschlossen wird. Diese Art des Versicherungsvertrages haben die Anstalten eingeführt, um sich einen gewifsen Stamm von auf längere Zeit gebundenen Runden zu sichern und den Versicherungsbestand dadurch gleich= mäßiger zu gestalten. Es ist flar, daß bei nur einjährigen Versicherungen, welche nach Schluß der Campagne ohne Weiteres ablaufen, die ganze Gesellschaft alle Sahre gewissermaßen nen gebildet werden muß. Daß es hierbei große Minhen und Kosten erfordert, fämmtliche Versicherte alle Jahre neu zu gewinnen oder für den abtrünnigen Theil einen Ersatz zu finden, liegt auf der Hand. Ginführung der mehrjährigen Versicherungen schuf deshalb dem Geschäfte eine feste Grundlage und verminderte die Acquisitionskosten; zugleich wies sie auch die auf Rundenfang ausgehende Konkurrenz in engere Grenzen. Für den Versicherten ist die für mehrere Jahre feststehende Brämie (resp. Vorprämie bei den Gegenseitigkeits-Gesellschaften) sowie der gewährte erhebliche Brämienerlaß bei mehrjährigen Bersicherungen von Wichtigkeit. Angerdem genießt der Versicherte den Bortheil, daß seine Ernte bis zum 1., bei einigen Gesellschaften bis zum 10. Inni jeden Jahres auch ohne neue Declaration auf Brund der vorjährigen versichert bleibt.

Benützung der durch die Landwirthe.

Die Ginrichtung der unchriährigen Versicherungen ist denn mehrjährigen auch schnell beliebt geworden und man wird nicht fehlgehen in der Bersicherungen Annahme, daß hentigen Tages weitaus der größere Theil der Versicherungs-Verteäge auf eine bestimmte Reihe von Sahren (oder fort= laufend) abgeschlossen wird. Folgende Tabelle der Leipziger Gesell= schaft veranschaulicht das Verhältniß der einjährigen zu den mehr= jährigen Versicherungen, wie es wohl auch für die übrigen Gesell= schaften als typisch angesehen werden darf:

| ~ ~  | V    |      |               | ıjährige II. Dreijä<br>perungen Berjicheru |      |      |           |      | -    |          | ch 3 jähr<br>ch erunge | _        |
|------|------|------|---------------|--------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|----------|------------------------|----------|
| Jahr | Pol  | icen | Berj.=Su1     | nme                                        | Pol  | icen | Verj.=Su1 | nme  | Pol  | icen     | Berj.=Su:              | nme      |
|      | Zahl | %    | Mf.           | 0/<br>/0                                   | Zağl | %    | Mf.       | 0/   | Zahl | 0/<br>/0 | Mf.                    | 0/<br>/0 |
|      |      |      |               |                                            |      |      |           |      |      |          |                        |          |
| 1874 | 1507 | 31.0 | 6 409 050     | 23.3                                       | 1112 | 22.9 | 5 800 500 | 21.1 | 2236 | 46.2     | 15 251 580             | 54.5     |
| 1880 | 1631 | 23.3 | $6\ 025\ 310$ | 16.9                                       | 1613 | 23.0 | 6 647 690 | 18.6 | 3756 | 53.7     | 22 834 030             | 64.5     |
| 1881 | 2009 | 24.4 | 7 838 980     |                                            |      |      | 7 979 650 |      |      |          | 23 366 250             |          |
| 1882 | 2410 | 26.5 | 8 636 450     | 21.5                                       | 2489 | 27.4 | 8 576 130 | 21.3 | 4185 | 46.1     | 23 136 170             | 57.2     |
| 1884 | 2215 | 24.2 | 7 427 410     | 20.3                                       | 2343 | 25.6 | 6 743 150 | 18.4 | 4581 | 50,2     | 22 434 430             | 61.3     |
| 1885 | 2165 | 24.7 | 6 444 730     | 19.8                                       | 2250 | 25.7 | 6 590 640 | 20.2 | 4341 | 49.6     | 19 587 860             | 60.0     |

Bei der Leipziger sind also durchschnittlich nur ca. 25 % der Versicherungs-Verträge auf ein Jahr, dagegen 75 % auf mehrere Jahre abgeschlossen. Bei anderen Gesellschaften herrschen die mehr= jährigen Versicherungen noch mehr vor. Bei der Vaterländischen in Elberfeld repräsentirten sie im Jahre 1894 ca. 92 % der Gesammt= versicherungs-Summe, ca. 92 % der Gesammtprämie und ca. 88 % aller Versicherungs-Verträge.

Man ersieht aus diesen Zahlen, welche große Bedeutung die mehrjährigen Versicherungen erlangt haben. Durchschnittlich dürften wohl etwa drei Viertel der Versicherungs-Verträge auf eine bestimmte Reihe von Jahren abgeschloffen sein.

Die Anzahl der Jahre, auf welche Verträge abgeschlossen werden, ist bei den einzelnen Gesellschaften verschieden, beträgt aber mehrjährigen in der Regel drei, fünf, sechs, bei einzelnen Anstalten, wie bei der "Ceres", Schwedter, auch 10 Jahre.

Dauer der Berträge.

Wenn nun auch aus mehrjährigen Verträgen manche Vortheile Schattenseiten für den Versicherten erwachsen, so ist doch andererseits nicht zu verkennen, daß sie unter Umständen auch bedenklich sein können.

der mehr= jährigen Verträge.

Selbstverständlich wird der verständige Landwirth mehrjährige Versicherungen nur mit einer solchen Gesellschaft abschließen, von beren Leistungsfähigkeit und Sicherheit er überzeugt ist. Mun sind aber Leistungsfähigkeit und Sicherheit einer Gesellschaft keine gegebenen festen Größen, sondern diese können durch mannigsache Umstände in relativ furzer Zeit eine Abschwächung erfahren, so 3. 23. durch starte Geschäftsvermehrung (Alumpenversicherungen) in besonders hagelgefährlichen Districten, durch starke Geschäftsabnahme n. dal. wenige unglückliche Campagnen können, wie die Erfahrung lehrt, eine nicht genügend fundirte oder schlecht geleitete Gesellschaft ihrem Rinine entgegenführen. Derjenige also, welcher sich für eine

längere Reihe von Jahren an eine Gesellschaft binden will, wird vor Allem zu prüfen haben, ob dieselbe aut und coulant geleitet ist und ob die genügende Sicherheit durch Grund- resp. Reserve-Rapital Er muß bei gegenseitigen Instituten auch darauf aewährt wird. achten, ob dieselben mit Schulden behaftet sind, die abgetragen werden müffen, er wird endlich abwägen müffen, ob die ihm gewährten Vortheile in Gestalt von Rabatten 2c. ein Neguivalent dafür bieten, daß er sich für eine Reihe von Jahren der Freiheit begiebt. Beachtet er alle diese Momente nicht oder in ungenügendem Maake, so kann ihm aus einem mehrjährigen Vertrage mit einer Gesellschaft auch großer Schaden erwachsen, wie das z. B. bei den mehrjährig Bersicherten der "Germania" so draftisch zu Tage trat.

Berichiedene Beurtheilung der mehr= jährigen Ber= träge bei den Actien= und den Gegen= seitigkeits= Wesellschaften.

Ein großer Unterschied besteht noch zwischen den mehrjährigen Verträgen bei den Actien-Gesellschaften und jenen der Gegenseitigkeit. Bei Ersteren bindet sich der Landwirth gegen eine für die ganze Dauer des Vertrages gleichbleibende Prämie, deren absolute Sohe ihm befannt ist, während bei Gegenseitigkeits-Gesellschaften nur eine bestimmte Vorprämie vereinbart wird, die Höhe der Nachschuß= zahlungen bagegen von dem Geschäftsausfall der einzelnen Sahre abhängt. Der Landwirth kennt also bei der Gegenseitigkeit auch bei mehrjährigen Verträgen die absolute Höhe seiner Leistungen im voraus nicht. Die Versicherung bei solchen Anstalten gleicht daher immer etwas einem Glückspiele.

Riindigung&= recht für mehrjährig Vergütung forderung.

Im Interesse der Versicherten müßte allgemein, wie es bei den Action= und den größeren Gegenseitigkeits-Gesellschaften der Fall ist, die Bestimmung eingeführt werden, daß es auch den mehr= Bersichertenach jährig Versicherten freistehen dürfe, nach jeder Schaden-Vergütung und nach jeder Rachschußforderung bei einer Gegen= und Nachschuß= seitigkeits = Gesellschaft den Bertrag zu kündigen. Wie noth= wendig die obligatorische Einführung einer derartigen Bestimmung bei allen Gesellschaften wäre, das haben in den letzten Jahren die Ergebnisse verschiedener kleinerer Gegenseitigkeits-Gesell= schaften, "Patria", "Germania", "Cercs", bewiesen, deren auf mehrere Jahre gebundene Mitglieder nicht im Stande waren, sich den unerhörten Anforderungen, die alljährlich an sie gestellt wurden, zu entzichen.

Fortlaufende Berfiche= rungen.

Die fortlaufenden Versicherungen der Actien = Gesellschaften, bei denen der Vertrag auf eine unbestimmte Reihe von Sahren abgeschlossen wird und bis zum October jeden Jahres von dem Versicherten gefündigt werden fann, sind insofern, als sie dem Letteren größere Freiheit des Sandelns laffen, für ihn vortheilhafter.

In früherer Zeit hatten die Action-Gesellschaften auch den Versuch gemacht, die mehrjährig Versicherten nach einem vorbestimmten Verhältniß an dem Gewinne Theil nehmen zu lassen. Die Resultate der mehrjährig waren jedoch überhaupt und speziell für die Versicherten nicht günstig, weshalb dieser Versicherungsmodus wieder fallen gelassen wurde.1)

Gewinn= betheiligung Versicherten bei Actien= Gesellichaften.

Eine besonders segensreiche Einrichtung, welche den Zweck hat, die Hagelversicherung unter den kleinen Landwirthen zu fördern, stellen Collectiv-Berdie Collectiv= und Gemeinde=Versicherungen vor.

sicherungen.

Die bei verschiedenen Gesellschaften eingeführten Collectiv= Versicherungen gestatten die Vereinigung einer beliebigen Anzahl, eine bestimmte Maximal-Summe, z. B. 500 Mf., nicht übersteigender Versicherungen an einem und demselben Orte wohnender Landbebauer Es wird dadurch eine Verbilligung der Police= zu einer Police. kosten bewirkt, welche oft schon genügt, um den kleinen Landwirth mehr zur Versicherung auzuregen.

Ein rühmenswerther Wetteifer im Ausbau der Collectiv-Versicherungen zur Erleichterung der Versicherung des kleinen Mannes Versicherungen findet zwischen den Actien-Gesellschaften und der Norddeutschen statt. Diese Art der Versicherung gewinnt immer mehr die Sympathic der fleinbäuerlichen Wirthe und trägt nicht wenig zur Förderung der Hagelversicherung in deren Kreisen bei. Die wesentlichsten Bestimmungen über die Gemeinde-Versicherungen speziell bei der Norddeutschen sind folgende:

Gemeinde= der Nord= deutschen.

Zur Bildung einer solchen ist der Zusammentritt von wenigstens fünf Mitgliedern einer Gemeinde erforderlich. Diese wählen sich zunächst einen Vertrauensmann — bisweilen den ihnen bekannten Agenten der Gesellschaft, meistens aber den Gemeindevorsteher, Lehrer ober einen anderen angesehenen bäuerlichen Wirth — dem alsdann die mit Aufnahme des Versicherungs = Antrages 2c. verbundenen Arbeiten obliegen. Für fämmtliche Theilnehmer an einer Gemeinde-Versicherung, deren Zahl nach oben völlig unbegrenzt ist, wird nur eine Volice ausgefertigt, wodurch die Kosten für Aufnahme, Porto 2c. bis auf ein Minimum ermäßigt werden. Ebenso tritt im Schadenfalle eine Ersparung an den Regulirungstoften ein, indem diese ohne Rücksicht auf die Zahl der Beschädigten und die Sohe der einzelnen Entschädigungssummen nur bis zu dem bedingungsmäßigen Maximalbetrage berechnet werden. Der Vertrauensmann wohnt jeder Schadens-Albschätzung bei, wählt bei formeller Tage den Ber-

<sup>1)</sup> Bergl. Müller, Das Hagelversicherungswesen in Tentschland, E. 16.

treter der Beschädigten, sowie beim Obmanns-Verfahren bei Nichtseinigung der Taxatoren auch den Obmann aus der Zahl der ihm Vorgeschlagenen.

Förderung der Bersicherung unter den kleinen Land= wirthen durch die Gemeinde= Bersiche= rungen.

Daß die Gemeinde Bersicherungen ihren Zweck, nämlich die Förderung der Versicherungsnahme unter den kleinen Landwirthen, erfüllt, das beweist die stetige Zunahme solcher Versicherungen. Bei der Norddentschen z. B. betrugen die bezüglichen Zahlen:

1887: 817 Gemeinde-Versicherungen mit 6140 Theilnehmern und 6090280 Mt. Versicherungs-Summe.

1890: 1593 Gemeinde = Versicherungen mit 16529 Theil= nehmern und 17410796 Mf. Versicherungs-Summe.

1893: 2155 Gemeinde = Versicherungen mit 25627 Theilsnehmern und 25159469 Mf. Versicherungs-Summe.

Im Laufe von sechs Jahren hat sich sowohl die Zahl der Theilnehmer wie die Versicherungs = Summe mehr als vervierfacht, gewiß ein Veweiß für die Beliebtheit der Einrichtung.

Es erübrigt nun noch die Besprechung zweier besangreicher und vielfach umstrittener Fragen, nämlich der Ertrags=Reduktion und der Regulirungskosten.

Ertrags= Reduftion. Soviel uns bekannt, besteht in Deutschland überall die gesetzliche Regel, daß eine Versicherung nicht zu einem Gewinne führen, sondern nur den wirklichen Schaden ersiehen soll.

Diesem Grundsatze solgend hat die Mehrzahl der Hagelversicherungs = Gesellschaften ihren Versicherungs = Bedingungen Vestimmungen einverleibt, welche etwa solgenden Inhalt haben:

"Die Versicherung soll zu keinem Gewinne führen, sondern nur den Ersatz des lediglich durch Hagelschlag entstandenen Verlustes an den versicherten Vodenerzeugnissen im Auge haben; es kann dennach kein größerer Ertrag vergütet werden, als, falls ein Hagelschlag nicht stattgefunden hätte, erzielt worden wäre."

Wenn auch der Hagelschag nicht wie der Feuerschade durch strässlichen Leichtsinn oder durch ruchlose Menschenhand absichtlich herbeigeführt werden kann, sodaß in dieser Hinsicht eine Nothwendigsteit, der Ueberversicherung vorzubeugen, nicht vorliegt, so erscheint dies doch aus anderen Gründen erforderlich.

Zunächst erfordert der Grundsatz einer gerechten Verstheilung der Lasten, daß Niemand aus einem Hagelschaden einen Gewinn erzielen darf, denn das in dieser Weise verausgabte Plus muß doch irgend woher genommen werden, und zwar, da eine

andere Quelle nicht zur Verfügung steht, aus der Geldtasche der Gesammtheit der Versicherten. Wenn man demnach verhüten will, und das muß man, daß die Prämienbeiträge der nicht betroffenen Versicherten in Folge übermäßig hoher Schadenvergütungen an die Betroffenen bedeutend erhöht werden, so ist ce eine unerläßliche Bedingung, jeden Schaden genau nach seinem wahren Werthe zu ermitteln, mithin, wie es die Bestimmungen fast aller Gesellschaften vorschreiben, festzustellen, welcher Ertrag ohne Hagelichlag zu erwarten gewesen wäre, und der wie viel ste Theil dieses zu erwartenden Ertrages durch Hagelschlag vernichtet worden ist. Wollte man davon Abstand nehmen, den ohne Hagelschlag zu erwarten gewesenen Ertrag zu schätzen, vielmehr die Entschädigung nur nach Maßgabe ber versicherten Erträge festschen, so hieße das, wie Müller hervorhebt, selbst für den Kall, daß der zu erwartende Ertrag bei der Declaration im Frühjahr richtig angegeben worden wäre, den betroffenen Versicherten nicht blos den Hagelschadenersatz, sondern auch den vollen durchschnittlichen Sahresertrag zu garantiren, auch wenn der Anfangs zu erhoffende Ertrag späterhin in Folge mangelhafter Bestellung oder durch schädliche Naturereignisse ganz oder theilweise zu Grunde gegangen wäre.

Man würde ferner dadurch der Speculation Thür und Thor öffnen und gewissenlose Landwirthe geradezu zu einer Ueberversicherung anreizen, namentlich in Keldmarken, welche nahezu in jedem Jahre Hagel- und auch Frostschaden haben. Es stehen daher dem Schadenersate nach Maggabe der Versicherungs-Summe auch in moralischer Hinsicht gerechte Bedenken entgegen.

Was die rechnerische Seite der Frage angeht, so liegt es auf umsang der der Hand, daß die Gesellschaften, sobald sie den Grundsatz auf= durch andere stellen, im Falle eines Hagelschlages vollen Ersatz nach Maßgabe Ursachen, als ber declarirten Summen zu gewähren, mit den bisherigen Beiträgen nicht auskommen können, deren Höhe nur nach der alleinigen Rulturpstanzen Sagelgefahr berechnet ift. Bu dem Beitrage für Sagelschaden müßte noch ein solcher für die Befahren erhoben werden, welche die Pflanzen in Gestalt von Frost, Dürre, Inseftenfraß, Wind 2c. bedrohen. Wie groß und zahlreich die durch andere als durch Sagel schlag verursachten Beschädigungen der Kulturpstanzen sein mögen, bas geht aus folgenden von dem preußischen Statistischen Bureau veröffentlichen Zahlen hervor. Von 55 064 Erhebungsbezirken waren in den angegebenen Jahren in ihrem Ernteertrage, sei es durch Elementars und Witterungsschäden überhaupt (mit Ausnahme von

durch Hagel= ichlag die bedrobenden Beichäbi аниден.

Wolkenbrüchen und Ueberschwemmungen), sei es durch Pflanzenstrankheiten oder schädliche Thiere mehr oder weniger geschädigt worden:

| 1884 | $20\ 015$ | Erhebungsbezirke |
|------|-----------|------------------|
| 1885 | $29\ 097$ | "                |
| 1886 | $20\;654$ | "                |
| 1887 | 21373     | "                |
| 1888 | 31 472    | "                |

Durchschnitt pro Jahr: 24522 Erhebungsbezirke.

Speciell durch Hagel verlor in denselben Jahren von den sämmtlichen Erhebungsbezirken folgende Anzahl einen Theil ihres Ernteertrages:

| 1884 | 6777     |
|------|----------|
| 1885 | $7\ 235$ |
| 1886 | $3\ 930$ |
| 1887 | $3\ 695$ |
| 1888 | $2\ 605$ |

Durchschnitt pro Sahr: 4848 = ca. nur 20% ober  $^{1/5}$  jener Anzahl von Erhebungsbezirken, welche überhaupt durch irgend eine Ursache eine Schmälerung ihres Ernteertrages erfahren haben.

Diese Zahlen lassen allerdings noch keinen Schluß auf den Werthbetrag der durch diese Beschädigungen verursachten Verluste ziehen, sie gewähren aber doch ein allgemeines Vild von der Ausschnung der alljährlich eintretenden Ernteverminderungen in Folge ungänstiger Einflüsse.

Da die Zahl der überhaupt in irgend einer Weise beschädigten Felder fünsmal größer ist als die Zahl der vom Hagel getroffenen Necker, so läßt sich wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß zahlreiche Felder, welche einen Hagelschaden erleiden, schon vor demselben durch irgend eine andere Ursache eine Einbuße an ihrem Fruchtbestande erlitten haben werden. Die Unmöglichkeit für die Gesellschaften, alle die vorangegangenen anderweitigen Beschädigungen gegen die einsache Hagelprämie zu vergüten, liegt wohl ohne Weiteres auf der Hand. Es kann auch wohl kanm bestritten werden, daß in Wirtlichkeit sehr ost solche Beschädigungen, welche nicht vom Hagel herrühren, dei der Regulirung der Hagelschäden mitbezahlt werden, weil es häusig dem Schätzer nicht möglich ist, namentlich nach einem schweren Hagelschlage zu konstatiren, ob und in welchem Grade schon vorher andere Möbmente eine Beeinträchtigung des Ertrages bewirft hatten. Zweisellos werden dennoch alljährlich hunderttausende von

Mark von den Hagelversicherungs = Gesellschaften für solche Beschädigungen vergütet, welche nicht vom Hagel verursacht sind.

Der Ersat aller irgendwelcher Beschädigungen an den Kultur= pflanzen aber zum Grundsate zu erheben, das würde eine völlige und höchst nachtheilige Umwälzung in der Hagelversicherung zur Folge haben und diese auf eine ganz andere, als die bisherige, und eine durchaus unsichere Basis stellen.

Wenn trotz der vorgenannten Gegengründe, von einigen Ge= Nichtredut= sellschaften das sogenannte "Nichtreduktions=Princip" an- tions=Princip. genommen wurde, so ist damit noch lange nicht gesagt, daß diese Gesellschaften factisch auch einen, nicht durch Hagelschlag verursachten Schaden vergüten.

Die Norddeutsche rühmte früher in ihren Prospecten 2c.: "Die Abschätzung des Hagelschadens erfolgt ohne Reduftion der versicherten Summen." Nach dem bekannten Falle Wegmann, der zu einer gerichtlichen Verurtheilung der Norddeutschen geführt hatte, hat diese zwar eine Erklärung über die Amwendung des Nicht= reduktions-Varagraphen herausgegeben, es heißt aber auch heute noch in den Versicherungs = Bedingungen: "Maßgebend sind allein die in der Police enthaltenen Säte."

**Braktische** Unwendung diejes Brincipes bei der Nord= deutschen.

Wenn man danach annehmen wollte, daß die Nordbeutsche im Falle eines Hagelschadens wirklich auch alle jeue Beschädigungen, welche auf andere Ursachen, wie Dürre, Mäusefraß, Wind 2c. zurückzuführen sind, vergütet, so würde man sich einem argen Irrthum Es heißt allerdings, daß die Sätze des Versicherungs= hingeben. Antrages allein maßgebend sind, es heißt aber auch in den Bersicherungs-Bedingungen, resp. ist es in der zu diesen herausgegebenen Declaration ausdrücklich betont, daß nur der durch Sagel= schlag entstandene Schade abgeschätzt werden soll.

Unzweiselhaft darf also auch bei der Norddeutschen, ein durch andere Urfachen an den versicherten Früchten verursachter Schade, nicht als Hagelschaben angesehen und als solcher abgeschätzt werden.

Die Nordbeutsche läßt also im Principe den Hagelschaden genau jo abschätzen, wie die anderen Gesellschaften, nur mit dem Unterschiede, daß lettere zuerst den Schaden seststellen, der vor Eintritt des Hagels durch andere Ursachen entstanden ist, und dann erst den Hagelschaden schäßen, während die Rorddentsche andere Schäben gar nicht berücksichtigt, jondern nur jeststellen läßt, wie groß ber Sagelschaben ift.

Wenn z. B. auf einem Felde ein Ertrag von 1000 Mt., = 100 Ctr. à 10 Mt. versichert werden und davon gehen 20 Ctr. z. B. durch Insectenfraß zu Grunde, so verläuft die Regulirung, im Falle der Hagelschlag 40 Ctr. verwüstet, wie folgt: Bei den übrigen Gesellschaften wird der Ertrag, da 20 Ctr. nicht mehr vorhanden sind, auf 80 Ctr. reduzirt; von diesen sind 40 Ctr. vernichtet, es werden also 50 % des wirklichen Ertrages, d. s. 40 Ctr. à 10 Mt. = 400 Mt. vergütet. Bei der Norddentschen wird festgestellt, daß auf dem Felde 40 Ctr. durch Hagelschlag verloren gegangen sind; da der declarirte Ertrag 100 Ctr. à 10 Mt. = 1000 Mt. war, so werden davon 40 % = cbenfalls 400 Mt. vergütet.

Ginen wirklichen Vortheil hat der Versicherte bei diesem Versfahren also nur, wenn eine thatsächliche Ueberversicherung worliegt. Die Versicherung würde aber in einem solchen Falle zu einem Gewinne führen, was vom moralischen wie gesetzlichen Standpunkte aus unzulässig ist und die übrigen Mitglieder schädigt.

Nichtreduktion bei der "Patria". Neuerdings haben auch die sogenannten Resorm-Gesellschaften, nämlich die "Patria" und die "Hagelversicherungs-Vank" das Nichtreduktions-Princip angenommen. Die Neduktion unterbleibt aber nur, wenn nicht eine Ueberversicherung von 20 und mehr Procent vorliegt.

Db darin ein Vortheil für die Versicherten liegt, ist nicht ausgemacht, es erscheint vielmehr nicht ausgeschlossen, daß gerade das Princip, erst bei einer Neberversicherung von 20 % eine Reduktion eintreten zu lassen, ost zu einer Schädigung der Landwirthe führt. Es ist bekanntlich schwer, ja geradezu unmöglich, den Ertrag eines Feldes bis auf ein, zwei oder drei Centner ganz genau zu schätzen. Wenn nun fraglos eine Neberversicherung vorliegt, welche seitens der Schätzer einer anderen Gesellschaft vielleicht auf 17—18 % taxirt wird, so kann leicht der Fall eintreten, daß die Taxatoren der Resormgesellschaften diese unwillkürlich auf 20 % schätzen und den Ertrag entsprechend reduziren.

Andererseits entspricht es aber auch nicht dem Billigkeits=
gesühle, wenn eine zweisellose Neberversicherung bis zu 20% — einem Fünstel, bedingungsgemäß unberücksichtigt bleibt; denn einmal versitößt dieses Versahren gegen den erwähnten Rechtsgrundsatz, daß die Versicherung zu keinem Gewinne führen dürse und zweitens werden die nicht betroffenen Mitglieder der Reform-Gesellschaften dadurch in ungerechtsertigter Veise geschädigt. Eine solche Bestimmung könnte sich höchstens eine Action-Gesellschaft erlauben, da deren

Versicherte davon nicht betroffen, sondern nur die Actionäre geschädigt würden.

In eigenthümlichem Lichte erscheint das vorstehend furz ac= Fruchtvreis= fennzeichnete jog. Nicht = Reduktions = Princip der Reform = Gesell= Reduktion bei schaften des Bundes durch den Umstand, daß, wie zweifessos der "Batria". aus den Versicherungs-Bedingungen der "Patria" hervorzugehen scheint, zwar nicht der Ertrag bis zu 20% Ueberversicherung, Fruchtpreis reduzirt aber wohl der werden §. 8 der Versicherungs=Bedingungen der "Patria" heißt "Die Schätzung des Werthes des wahrscheinlichen Ernteertrages ift dem Antragsteller unter Berücksichtigung der Kultur= 2c. =Verhältnisse überlassen . . . . Es gelten als höchste Versicherungs=Werth= fäte für sämmtliche wirthschaftlich nutbaren Theile, für Weizen 600 Mt. 2c." In §. 42 heißt ce dann: "Die Tagatoren haben zu ichätzen: Ob die in der Fruchtdeclaration enthaltenen Versicherungs= Werthsätze zu gelten vermögen, oder ob und wie weit Reduftion dieser Versicherungs=Werthjäte zu erfolgen hat."

Von Maximal-Preisen pro Gewichts= oder Rann-Ginheit der einzelnen Früchte ist in den Versicherungs-Vedingungen der "Vatria" fein Wort enthalten, während es 3. B. in den Versicherungs-Bedingungen der Actien-Gesellschaften heißt: "Für die Berechnung des Werthes bes Ertrages find die in der Police angenommenen Preisfäße maßgebend." Die Uebersicht der zur Anwendung kommen dürsenden, die wirklichen Preise stets erheblich überschreitenden Maximalpreise, ist in der Hand jedes Agenten und fann von jedem Versicherten eingesehen werden.

die "Batria" solche Maximalpreise pro Scheffel u. f. w. nicht zu fennen scheint, so fonnen die Versicherungs-Werthjätze naturgemäß nur durch eine Multiplication der von einer bestimmten Fläche zu erwartenden Centnerzahl mit dem Centner= Marktpreis gewonnen werden. Wenn die Taxatoren die Bersicherungs= Werthjäße reduziren dürfen, sobald diese um 20% mehr betragen, als der auf dem Felde gefundene Ertrag, jo erhellt daraus, daß fie sowohl die Centnerzahl wie den Centnerpreis reduziren fönnen, wenn das Produkt beider um 20 und mehr Procente über den wahren Ertrag hinausgeht. Da über die Preise nichts gesagt ist, jo kann doch nur der örtliche Marktpreis maßgebend sein. Versicherten sind bei niedrigem Stande der Fruchtpreise bei dem jogenannten Nicht-Reduktions-Principe, welches jedoch in Wahrheit eine Reduktion von Ertrag und Fruchtpreis guläßt, entschieden

schlechter daran, als bei den anderen Gesellschaften, welche bedingungs= mäßig wohl einen nicht vorhandenen Ertrag reduziren, an den Preissätzen der Declaration aber, soweit sie über die Maximalpreise nicht hinausgehen, unbedingt festhalten. In einem Beispiel sei dies näher erflärt: Gesett, es versichern zwei Landwirthe, von denen der eine bei der "Patria", der andere bei einer anderen, das Reductions - Princip aufrechterhaltenden Gesellschaft, versichert ift, pro Morgen je 10 Ctr. Roggen Korn, den Centner zu 8 Mf. = 80 Mf. Die Taxation nach erfolgtem Hagelschaden ergiebt aber nur einen Ertrag von 8 Etr. pro Morgen. Die reduzirende Gesellschaft ersetzt also 8 Etr. zu 8 Mf. = 64 Mf.

Die Schätzer der "Batria" würden fragen, ob der Bersicherungs-Werthsatz von 80 Mt. pro Morgen auch zu gelten habe und würden erstens feststellen, daß der Ertrag nur 8. Etr. beträgt, zweitens daß der jeweilige Marktpreis nur 6 Mf. ist. 8 Ctr. zu 6 Mit. ergeben aber einen Versicherungs-Werthsatz von 48 Mit., welcher um mehr als 20 % hinter jenen in der Fruchtdeclaration zurückbleibt, weshalb die Entschädigung nur 48 Mt., also um 16 Mt. weniger als bei den anderen Gesellschaften betragen würde.

Wir fönnen nach all' dem Gesagten nur betonen, daß das von den meisten Gesellschaften aufrecht erhaltene Princip, eine Reduktion eines zu hoch versicherten Ertrages auf den wirklichen Ertrag in jeder Hinsicht den Gesetzen von Recht und Billigkeit entspricht und die Vortheile von Gesellschaft und der Gesammtheit der Versicherten im vollsten Maaße gleichmäßig wahrnimmt.

Das sogenannte Nicht=Reduftions=Princip, wie es von der Norddeutschen und der "Patria" gehandhabt wird, ist in Wirklichkeit fein Nicht=Reduftions=Princip, da von den genannten Gesell= schaften in praxi doch reduzirt wird; es scheint uns vielmehr nur eines jener Konfurrenzmittel zu sein, wie sie heutzutage gerade nicht zum Vortheil des gesammten Hagelversicherungswesens und nur zu oft zum Schaden der betheiligten Landwirthe von zahlreichen Gesellschaften angewendet werden.

Tragung der foiten.

Die Frage, ob die Regulirungskoften von der Gesellschaft Regulirungs- zu bestreiten sind, oder ob es gerechtfertigt ist, dem Versicherten diese Rosten oder einen Theil derselben aufzuerlegen, ist schon vielfach erörtert worden.

> Früher waren es nur die Actien-Gesellschaften, welche für Regulirungskosten einen Abzug von der Entschädigungs=Summe machten. Die bezügliche Bestimmung lautet:

"Die Rosten der Besichtigung resp. Abschätzung bestreitet die Gesellschaft und bringt dagegen von ichem ersatsfähigen Schaden 5 Prozent, wenn aber nach vergeblich versuchter Vereinigung eine Abschätzung durch zwei Sachverständige resp. den Obmann hat eintreten müssen, 71/2 Prozent von der Entschädigungs=Summe in Abzug.

Ist der angemeldete Schade nicht ersatsfähig befunden worden. so hat der Versicherte wegen der von der Gesellschaft aufgewandten Besichtigungs= resp. Abschätzungskosten derselben eine von ihr zu bestimmende Pauschalsumme bis zu 150 Mit. zu vergüten."

Die erste Gegenseitigkeits=Gesellschaft, welche die Mitglieder zur theilweisen Tragung der Regulirungskosten heranzog, war die Nordbeutsche. Sie bringt beim Vergleichsverfahren 5 Prozent, bei formeller Tare 71/2 Prozent, bei dem Obmannsverfahren 10 Prozent von der Entschädigung in Abzug. Dieser Abzug darf aber beim Vergleichsverfahren nicht mehr als 150 Mit., beim Taxverfahren nicht mehr als 300 Mif. und beim Obmannsverfahren nicht mehr (Die Nordbeutsche bringt außerdem noch als 450 Mf. betragen. weitere 5 Prozent in unbegrenzter Höhe von der Entschädigungs= Summe als Brämien-Zuschlag in Abzug.)

Nach und nach hat die Mehrzahl der anderen Gegenseitigkeits= Gesellschaften ähnlich lautende Bestimmungen eingeführt, sodaß heute bei den weitaus meisten Anstalten eine prozentuale Kürzung der Entschädigungs-Summen für Regulirungstoften stattfindet. Bei den Actien=Gesellschaften findet der Abzug in unbegrenzter Höhe statt, während er bei den Gegenseitigkeits-Instituten limitirt ist.

Wenn man die Frage einer Abschaffung der Abzüge von den Folgen einer Entschädigungen für Regulirungskosten näher erörtern will, so muß etwaigen 966= man sich zunächst darüber flar werden, welche Folgen diese Maß= schaffung der regel nach sich ziehen würde.

Zunächst sei betont, daß die hier und da auftauchende Meinung, die Gesellschaften machten an den Abzügen für Regulirungs= toften noch einen Gewinn, indem die Gesammtabzüge mehr betrügen, als die wirklichen Regulirungskosten, eine irrthümliche ist. Bei allen Gesellschaften wird die überwicgende Angahl der Schäden durch das Vergleichsversahren erledigt, bei welchem nur 5 Prozent der Entschädigungs-Summe in Abzug kommen. Ueber das Berhaltniß der burch formelle und Obmannstaren erledigten Regulirungen zu denen, Die durch gütlichen Vergleich geschlichtet werden, bei den Sagel-

Abzüge für Regulirung8= fosten.

Verhältniß qiitlichen Vereinigungen und den

versicherungs-Action-Gesellschaften in den letzten Jahren entnehmen zwischen den wir der "Allgemeinen Hagelversicherungs-Zeitung") folgende Zujammenjtelluna:

Auf je 1000 Schäden wurden erledigt:

|               |                |       | ,                 | J                |                |
|---------------|----------------|-------|-------------------|------------------|----------------|
| formellen und | )              | durdy | gütliche Einigung | d. formelle Taxe | d. Obmannstage |
| Dbmanne=      | Magdeburger    | Gej   | $996^{2}/10$      | $2^{7}/10$       | $1^{1}/10$     |
| tagen.        | Rölnische      |       | 997               | 3                | <u> </u>       |
|               | Union          |       |                   | 8                | $^{6}/_{10}$   |
|               | Berliner Mijec | uranz | 995               | $4^{7}/_{10}$    | 3/10           |
|               | Vaterländische |       | $995^{2}/_{10}$   | 38/10            | 1              |

Durchschnittlich sind also bei fämmtlichen Actien-Gesellschaften unter je 1000 Schadenregulirungen noch nicht 5 durch formelle Abschätzung oder durch Obmannsverfahren erledigt worden.

Dieje Rahlen beweisen einerseits, daß die Schaden-Abschätzungen bei diesen altbewährten Anstalten fast immer zur Zufriedenheit der Landwirthe ausfallen und daß die Bestimmungen über die Schaden-Regulirungen, wie sie bei den meisten Gesellschaften gelten, den berechtigten Wünschen der Praxis in hohem Maaße Rechnung Wäre dem nicht so, dann würden nicht beinahe alle tragen. Schäden durch eine gütliche Ginigung zwischen den Beschädigten und den Gesellschafts-Vertretern regulirt werden.

Undererseits geht aber aus den für die Action-Gesellschaften mitgetheilten Zahlen für die Schaden-Abschätzungen, welche für die joliden und conlanten Gegenseitigkeits=Gesellschaften kaum andere jein werden, hervor, daß der Abzug, selbst wenn man den unlimitirten der Actien-Gesellschaften in's Auge faßt, nur ein Geringes mehr als 5 Prozent der Gesammt-Schaden-Summe sein kann, da die höheren Abzüge für formelle und Obmanns-Taxen wegen beren großer Seltenheit gar nicht in Betracht fommen.

Wirfliche Koften der Echaden= Regulirung.

Die den Gesellschaften aus der Schaden-Regulirung wirklich erwachsenden Rosten sind aber, wie auch die Norddeutsche gelegentlich ausdrücklich betonte, nicht unerheblich höher als 5 Prozent der Schaden-Summe und betragen im Durchschnitt etwa 7 bis 8 Prozent derfelben. Die Gesellschaften zahlen also noch eine nicht unbedeutende Summe alljährlich zu den in Abzug gebrachten Regulirungsfosten hinzu.

<sup>1)</sup> Jahrgang XXI, Nr. 2.

Da nun doch das Geld für die Regulirungskosten irgend woher genommen werden muß, so liegt es ohne Weiteres auf der Hand, daß bei einem Weafall der betreffenden Abzuge von den Entschädigungen die Prämie entsprechend erhöht werden müßte, und es ist doch mehr als fraglich, ob eine allgemeine Erhöhung der Beiträge im Interesse der Landwirthschaft liegen würde. Gerade durch den Abzug von der Entschädigung für die durch die Regulirung ent= stehenden Kosten wird noch ein weiterer Ausgleich zwischen Leistung und Empfang der nicht Betroffenen und jener Versicherten herbei= geführt, welche von großen Schäden betroffen worden sind und hohe Unsprüche an die Gesellschafts-Rasse stellen. Es fann deshalb auch ben bezüglichen Ausführungen Suchsland's nur beigestimmt werden. Auf S. 50 seines mehrmals citirten Buches schreibt er: "Ginen sehr richtigen Gedanken scheinen Diejenigen gehabt zu haben, welche darauf hinausgingen, die Beschädigten selbst zur Aufbringung der nöthigen Geldmittel in gewiffen Grenzen heranzuzichen. Dahin zielen die Bestimmungen der Gescllschaften, daß Jemand, welcher verhagelt ift, einmal den Prämienerlaß, welchen er für das laufende Jahr erhalten hat, zurück zu erstatten hat, und daß außerdem 5 % von der Entschädigungs-Summe als Regulirungskosten inne behalten Im Grunde genommen bedeutet ja dies nichts Anderes, werden. als daß der Schade nicht voll ausgezahlt wird. In abstracto fann man über die Berechtigung einer solchen Maßregel streiten. könnte eingewendet werden, daß man dann lieber die Prämien er= höhen, die Schäden aber unverfürzt vergüten solle. Mag dies einem abstracten Begriffe von Versicherung vielleicht auch mehr entsprechen, zweckmäßige Form der Beitragserhebung ist andererseits, denjenigen, welcher durch die Versicherung die Wohlthat empfängt, in höherem Grade zu besteuern, jenigen, der unbeschädigt bleibt. Da der Beschädigte immer noch vielfach mehr empfängt als er giebt, fühlt er die besondere Belastung kaum."

Wie es möglich ist, daß, nachdem Suchstand vor fünf Jahren eine solche Ansicht vertrat, die in erster Linie von ihm ins Leben gerusene sogenannte Neform-Vereinigung nunmehr gerade den Wegsall der Negulirungskosten als einen Hauptvortheil der beiden Reform-Gesellschaften hinstellt, daß erscheint ziemlich unverständlich, wenn man nicht diese Neuerung von immerhin recht zweiselhastem Werthe blos als ein Mittel betrachten will, für die Resorm-Gesellschaften Reklame zu machen.

Der oben von Suchsland ausgesprochenen Ansicht, daß die Rürzung des Beitrages zu den Abschätzungskosten von der Entschädigungs-Sunime mit einer unvollständigen Entschädigungsleistung aleichbedeutend sei, kann übrigens nicht unbedingt beigestimmt werden. Die Regulirungsfosten dienen als Mittel zu dem Zwecke, die Schaden-Summe zu bestimmen, welch' lettere von den Gesellschaften voll ausbezahlt wird. Wenn diese Kosten zu einem im Voraus bestimmten Theile den Betroffenen zur Last fallen und der Ginfachheit halber, statt von ihm, wie es 3. B. bei einzelnen Hagelversicherungs-Gesellschaften des Auslandes der Fall ist, im Voraus eingehoben zu werden, von der Entschädigungs-Summe in Abzug gebracht werden, so ist damit nicht dargethan, daß eine unvollständige- Entschädigungszahlung dadurch ausacsprochen worden ist. Wollte man, wie cs erwähnter= maßen ausländische Austalten thun, die Beiträge zu den Kosten der Schadenermittelung vorher von dem Betroffenen einziehen, bevor das Megulirungsversahren beginnt, so würde damit nur eine Erschwerung und Verlangsamung des Geschäftsganges erreicht werden, der Effect bliebe aber der gleiche. Der Abzug von der Entschädigungs= Summe ift nur eine für die Versicherten besonders bequeme Form der Erhebung ihrer Roften-Beiträge.

Das Agenten= wesen.

Es sei uns gestattet, zum Schlusse noch mit einigen Worten auf das Agentenwesen einzugehen, welches seitens einzelner Landwirthe oft als ein entbehrlicher, kostspieliger Apparat hingestellt wird.

Dem gegenüber kann man behaupten, daß die großartige Entwickelung, welche das deutsche Hagelversicherungswesen im Vergleiche zu denjenigen anderer Kulturländer genommen hat, zum größten Theile dem Agentenwesen zu danken ift. Ohne rührige Agenten kann keine Hagelversicherungs=Gesellschaft prosperiren, denn es würde ihr zweifellos an dem nöthigen Zuspruch fehlen. Ganz besonders wichtig ist das Nacutemwesen in Hinsicht auf die Verbreitung der Hagel= versicherung unter den kleineren Landwirthen, für welche meistens das Vertrauen zu dem ihnen bekannten Agenten allein entscheidend ist, und die nicht selten kaum den Namen der von ihm vertretenen -Gesellschaft kennen. In welchem Umfange aber gerade die kleinen Landwirthe zur Versicherung veraulaßt werden, geht aus der relativ großen Angahl fleiner Versicherungen hervor, welche bei den Actien= Gesellschaften, der Norddeutschen und vielen anderen Gegenseitigkeits= Gesellschaften laufen und deren Zahl in stetem Wachsen begriffen ift. Von den betreffenden fleinen Besitzern wurde aber zweifellos der bei Weitem größere Theil sich nicht zur Versicherungsnahme ent=

schlossen haben, wenn er nicht durch die Agenten dazu bewogen worden wäre. Die Thätigkeit der Agenten ist deshalb als ganz unentbehrlich zu bezeichnen. Wollte man hieraus aber folgern, daß bei den größeren Versicherungen auf die Mitwirfung der Agenten verzichtet werden könne, so ist dem gegenüber zu bemerken, daß der Verdienst der Agenten an den kleinen Versicherungen ein so minimaler ist, daß er in keinem Verhältniß zu den aufgewendeten Kosten und Mühewaltungen steht und daher in den größeren Versicherungen einen Ausgleich sinden muß.





#### Drifter Theis.

## Das Bedürfniß gegen Hagel zu versichern

und die

Betheiligung der Candwirthschaft an der Hagelversicherung.





## Das Bedürfniß gegen Hagel zu versichern und die Betheiligung der Landwirthschaft an der hagelversicherung.

20enn man vom volkswirthschaftlichen Standpunkte das Bedürfniß, gegen Hagel zu versichern, untersuchen will, so kommt lediglich die landwirthschaftliche Produktion in Betracht. Bei dieser ist nun auch das Versicherungsbedürfniß nicht ein für alle Verhältnisse gleiches, sondern verschiedene Umstände sprechen hier ein Mort mit.

In erster Linie wäre hier zu berücksichtigen die große Ver= schiedenheit der Hagelgefahr sowohl was Umfang als den Grad der heit der Hagel-Heftigkeit anbelangt. Wie wir bereits an einer anderen Stelle dieser Schrift hervorhoben, ist die Hagelgefahr nicht nur in einzelnen Ländern, sondern auch in gang fleinen, oft dicht nebeneinander Ländertheise. liegenden Gebieten eine durchaus verschiedenc.

Berschieden= gefährdung der einzelnen Länder und

Folgende nach amtlichen Quellen zusammengestellte Uebersicht giebt ein Bild von dem durchschnittlich auf 1 Heftar versicherungs= bedürftigen Landes (Acter, Gärten und Weingärten) während eines längeren Zeitraumes entfallenen Schadens in den Staaten:

|                      | 5   | Betrac | der in<br>ht ge=<br>Inhre | Höchster Schaden pro<br>ha während<br>dieser Zeit<br>M. | Geringster Schaden pro ha während bieser Zeit | Turchschuittl. Schaden pro ha während dies. Zeitraum. |
|----------------------|-----|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Preußen              |     |        | 7                         | 2.25                                                    | 0.87                                          | 1.37                                                  |
| Bayern               |     | . 1    | L()                       | 3.46                                                    | 0.53                                          | 2.55                                                  |
| Württemberg          |     | . 1    | ()                        | 5.06                                                    | 0.39                                          | 2.65                                                  |
| Baden                |     | . 1    | .0                        | 12.39                                                   | 1.19                                          | 3.10                                                  |
| Desterreich (Cisleit | hai | nien)  | 5                         | 4.56                                                    | 0.96                                          | 2.32                                                  |
| Frankreich           |     | . 1    | [()                       | 1.16                                                    | 1.96                                          | 2.52                                                  |

Hus diefen Zahlen ergiebt sich vor Allem ein großer Unter ichied in der durchschnittlichen Hagelgesahr der in Betracht gezogenen

Staaten. Während Prenßen mit 1.37 Mf. durchschnittlichen Schadens pro ha versicherungsbedürftiger Fläche als das am wenigsten gefährdete Land erscheint, hat Baden mit 3.10 Mf. durchschnittlichen Schaden am meisten durch Hagel zu leiden. Die Hagelgefahr für Vahern mit 2.55 Mf. und Württemberg mit 2.65 Mf. ist nahezu gleich groß, während Oesterreich eine etwas geringere, Frankreich eine etwas größere Gefährdung ausweisen.

Dieselbe Uebersicht zeigt auch die großen Verschiedenheiten bezüglich der Schadenhöhe der einzelnen Jahre innerhalb der berückssichtigten Länder. Es verhielt sich während der genannten Anzahl Jahre das Minimum der Schäden zum Maximum:

 Preußen.
 . 0.87 : 2.25 = 1 : 2.6

 Bahern.
 . 0.53 : 3.46 = 1 : 6.3

 Württemberg.
 0.39 : 5.06 = 1 : 13.0

 Baden.
 . 1.19 : 12.39 = 1 : 11.3

 Desterreich.
 . 0.96 : 4.56 = 1 : 4.8

 Frankreich.
 . 1.96 : 4.16 = 1 : 2.1

Was speziell die deutschen Staaten anbetrifft, so sind die Schwankungen in Preußen am geringsten, indem das schadenreichste Jahr nur etwa  $2^{1/2}$  mal soviel Schaden brachte, wie das schadensärmste. In Bahern ist der Schaden im schadenreichsten Jahre mehr als 6 mal, in Baden mehr als 11 mal, in Württemberg sogar 13 mal so groß.

In Süd-Dentschland ist demnach nicht nur die absolute Hagelsgesahr eine weit höhere, sondern auch die Schwankungen in der Schadenhöhe der einzelnen Jahre sind viel bedeutendere, wie in Preußen.

Wie sehr in einem Lande die Hagelgefährdung der einzelnen Theile von einander abweicht, das ergiebt sich auch aus Folgendem. In Württemberg hat man versucht für die Jahre 1828—1873 eine kartographische Darstellung der Hagelgefährlichkeit der einzelnen Oberantsbezirke zu geben. Zu diesem Zwecke wurden diese letzteren in sieben Gruppen eingetheilt. Die einzelnen Gruppen enthalten je diesenigen Bezirke, in welchen in den Jahren 1828—1873 von 1000 Morgen Bauland jährlich verhagelten: 1)

| 1.2— | 3.7 | Morgen | 1. | Gruppe |
|------|-----|--------|----|--------|
| 4.0— | 5.6 | "      | 2. | "      |
| 6.4— | 8.6 | "      | 3. | ,,     |

<sup>1)</sup> Württ. Jahrbücher, Jahrgang 1873.

| 9.2 - 10.4  | Morgen | <b>4</b> . | Gruppe |
|-------------|--------|------------|--------|
| 11.2 - 13.3 | 11     | 5.         | "      |
| 14.0—16.7   | 11     | 6.         | **     |
| 17.0-24.9   | "      | 7.         | 11     |

Ramm<sup>1</sup>) hat untersucht, ob und inwieweit die einzelnen Obersamtsbezirke unter Mitberücksichtigung der Jahre 1873—1883 noch in dieselben Gruppen einzuordnen wären, und gefunden, daß beinahe sämmtliche Bezirke auch heute noch in dieselben oder in die nächste vorhergehende oder nächstfolgende Gruppe gehören.

Die vorstehend mitgetheilten Zahlen beweisen, daß der durchsschnittliche Schaden in den der 7. Gruppe angehörenden Bezirken etwa 9 mal so groß ist, wie in den Bezirken der 1. Gruppe.

Für Preußen betrug die vom Hagel betroffene Fläche von dem gesammten Ackers und Gartenareal während der Jahre 1888 bis 1893 durchschnittlich nicht ganz ½50, nämlich 1.9%. Der Schaden vertheilte sich wie folgt auf die einzelnen Jahre und Propinzen<sup>2</sup>):

| produkti ).         |      |      |             |      |      |      | Mittel  |
|---------------------|------|------|-------------|------|------|------|---------|
| in                  | 1888 | 1889 | 1890        | 1891 | 1892 | 1893 | 1888—93 |
| Ostpreußen          | 1.6  | 2.7  | 3.1         | 3.3  | 1.7  | 3.0  | 2.6     |
| Westpreußen         | 0.4  | 2.1  | 2.4         | 2.2  | 0.4  | 0.6  | 1.4     |
| Brandenburg         | 0.6  | 2.0  | 2.0         | 2.7  | 0.7  | 0.8  | 1.5     |
| Pommern             | 0.8  | 1.9  | 4.9         | 2.6  | 1.1  | 1.3  | 2.1     |
| Posen               | 1.5  | 2.8  | 1.4         | 2.1  | 0.4  | 0.9  | 1.5     |
| Schlesien           | 2.6  | 5.6  | 2.7         | 5.2  | 2.2  | 2.6  | 3.5     |
| Sachsen             | 0.4  | 1.6  | 1.3         | 8.4  | 1.3  | 0.4  | 1.4     |
| Schleswig Holstein. | 2.1  | 0.4  | <b>1.</b> 6 | 0.5  | 0.1  | 0.4  | 0.9     |
| Hannover            | 1.2  | 2.1  | 1.7         | 6.1  | 1.3  | 0.7  | 2.2     |
| Westfalen           | 0.5  | 0.8  | 0.3         | 5.3  | 1.3  | 0.3  | 1.4     |
| Hessen-Rassau       | 1.4  | 1.4  | 3.2         | 1.7  | 2.1  | 1.7  | 1.9     |
| Rheinland           | 1.3  | 2.5  | 0.5         | 3.8  | 1.6  | 0.8  | 1.8     |
| Hohenzollern        | 0.2  | 4.2  | 13.0        | 4.3  | 5.7  | 0.6  | 4.7     |
| im ganzen Staate .  | 1.2  | 2.4  | 2.2         | 3.3  | 1.2  | 1.3  | 1.9     |
|                     |      |      |             |      |      |      |         |

Man sieht, daß die durchschnittliche Gefährdung der einzelnen Provinzen in den verschiedenen Jahren sowie auch im Durchschnitte des ganzen Zeitraumes eine sehr verschiedene ist.

Durchschnittlich am meisten vom Hagel zu leiden hatte Hohen zollern, wo 4.7 % der gesammten Ackers und Vartensläche als beschäbigt erscheinen. Es folgten Schlesien mit 3.5 %, Ostpreußen mit 2.6 %,

<sup>1)</sup> a. a. D. E. 25.

<sup>2)</sup> Breuß. Statistit, Best 143.

Hannover mit 2.2 %, Pommern mit 2.1 % u. s. w. Am wenigsten gefährdet ist Schleswig-Holstein mit 0.9 %.

Die vorstehenden Zahlen zeigen aber auch, wie groß die Unterschiede in der Größe der beschädigten Fläche jeder Provinz in den einzelnen Jahren sind. Der besseren Uebersicht halber sollen nachstehend je das schadenärmste und das schadenreichste Jahr nebenseinandergestellt werden:

Es betrug die beschädigte Fläche in Procenten des gesammten Ackers und Gartenareales:

| *************************************** |   |      | Minimum                                           | Maximum                |                |
|-----------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Dstpreußen                              | • |      | $egin{array}{c} {f 1.6} \ ({f 1888}) \end{array}$ | 3.3<br>(1891)          | <b>=</b> 1:2.0 |
| Westpreußen                             | • | . (1 | 0.4<br>1888, <b>1</b> 892)                        | 2.4<br>(1890)          | = 1:6.0        |
| Brandenburg .                           | • | •    | $0.6 \\ (1888)$                                   | $2.7 \\ (1891)$        | = 1:4.5        |
| Pommern                                 | • |      | $0.8 \\ (1888)$                                   | 4.9<br>(189 <b>0</b> ) | = 1:6.0        |
| Posen                                   | • | • .  | $0.4 \\ (1892)$                                   | $2.8 \\ (1889)$        | = 1:7.0        |
| Schlesien                               |   |      | $egin{array}{c} 2.2 \ (1892) \end{array}$         | $5.6 \\ (1889)$        | = 1:2.5        |
| Sachsen                                 |   | . (1 | 0.4<br>1888, 1893)                                | $8.4 \\ (1891)$        | = 1:21.0       |
| Schleswig-Holstein                      | • | •    | $0.1 \\ (1892)$                                   | $2.1 \\ (1888)$        | = 1:21.0       |
| Hannover                                | • | •    | $0.7 \\ (1893)$                                   | $6.1 \\ (1891)$        | = 1:8.7        |
| Westfalen                               |   | . (1 | 0.3<br>1890, <b>1</b> 893)                        | $5.3 \\ (1891)$        | = 1:17.6       |
| Hessen-Rassan .                         |   | . (1 | 1.4<br>1888, 1889)                                | 3.2<br>(1890)          | = 1:2.3        |
| Rheinland                               |   |      | $0.5 \\ (1890)$                                   | $3.8 \\ (1891)$        | = 1:7.6        |
| Hohenzollern                            | • |      | $0.2 \\ (1888)$                                   | $13.0 \\ (1890)$       | = 1:65.0       |
| im ganzen Staate                        |   | . (1 | 1.2<br>1888, 1892)                                | 3.3<br>(1891)          | = 1:2.6        |

Während also bei Ostpreußen, welches die geringste Differenz zwischen dem hagelärmsten und hagelreichsten Jahre aufweist, indem in dem letzteren nur etwa die doppelte Fläche beschädigt wurde wie im ersteren, ist in Hohenzollern der bezügliche Schaden 65 mal so groß

Selbst in Schleswig-Holstein, welches im Allgemeinen als der am wenigsten gefährdetste Theil von ganz Deutschland gilt, brachte doch das Jahr 1888 Schäden, die 2.1 % der vorhandenen versicherungs= bedürftigen Fläche trafen, während z. B. 1892 nur der 1/000 Theil beschädigt wurde.

Es ist dies ein treffender Belag für die von versicherungsunlustigen Landwirthen leider noch zu wenig beachtete und oft sogar der Meinung, direct bestrittene Thatsache, daß selbst relativ sehr hagelsichere Gegenden einmal doch von einem Hagelschlag heimgesucht werden, hagelsicher sind. welcher dann oft um so verderblicher wirft, als in solchen Gegenden nur zu viele Landwirthe darauf bauen, daß es, weil ce feit Groß= vaters Zeit nicht gehagelt hat, nun auch in Zukunft niemals hageln Wie verhängnisvoll ein solch' unerwarteter Schlag in die Geschicke der unglücklichen Betroffenen eingreift, das weiß Jeder, der schon einmal den verzweifelten starrsinnigen Bauern, der bisher nichts von der Versicherung wiffen wollte, händeringend vor seinen vernichteten Früchten stehen sah. Sehr anschaulich geschildert ist ein solcher Hagelschlag in No. 26 der "Hannov. Land= und Forstwirthsch. Zeitung" von 1895, wo es heißt:

"Um eine Erfahrung reicher, dagegen an Geld ärmer find u. a. zahlreiche Landwirthe des Kreiscs Bersenbrück geworden. Gin furcht= bares Hagelwetter ist in jener Vegend niedergegangen. Die Schlossen fielen in der Größe von Taubeneiern und noch 2 Stunden nach bem' Unwetter fand man auf der Chaussee in der Gemeinde Talge an einzelnen Stellen Hagelförner 40 Centimeter übereinander gelagert. Der Schaden ist ungeheuer; in Talge, Laupen und Rüsfort, drei großen Gemeinden, ist die ganze Acter= und Gartenfrucht vernichtet, die Bäume stehen ohne Laub da und haben sogar stellenweise die Rinde eingebüßt. Einzelne Bauern erleiden einen Schaden von 6000 bis 8000 Mt., indeß ist das Unglück der kleineren Landwirthe weit schlimmer, denn — versichert war nichts, gar nichts! Bei mauchen Landwirthen sind eben alle Warnungen in den Wind gesprochen. Es nütt nichts, wenn landwirthschaftliche und auch viele andere Blätter unverdroffen Jahr für Jahr in dringendster Weise an die Hagelversicherung erinnern. "Bei uns hagelt es nicht!" und ähnliche Neußerungen sind die Antwort auf derartige Mahnungen. Hagelwetter "scheeren sich aber den Rudud" um solche Ueberlieserungen aus den Zeiten, "wo der Brogvater die Grogmutter nahm"; sie fausen auch in den "hagelfreien" Gegenden nicht selten eines Tages unerwartet vom Himmel herunter und die nicht versicherten Land

Sinfälliakeit daß einzelne wirthe sagen dann: "Wer konnte das vorher wissen!" — Sa, wer es nicht vorher wissen konnte, der versichert eben."

Durchschnitts Wie enorm die durch Hagelschlag verursachten Schäden selbst licher Umsang in einem verhältnißmäßig nicht so sehr gefährdeten Lande, wie Preußen der hind, das erhellt aus folgenden Zahlen. Während der 10 Jahre 1884 bis 1893 betrugen im ganzen Preußischen Staat:

|          | beschädigte Fläche | Hagelschäden       |
|----------|--------------------|--------------------|
|          | $\mathbf{ha}$      | Mark               |
| 1884     | 699748             | 39 385 56 <b>3</b> |
| 1885     | 797 181            | 39 096 651         |
| 1886     | $355\ 271$         | $22\ 346\ 185$     |
| 1887     | $347\ 892$         | $16\ 030\ 733$     |
| 1888     | $218\ 202$         | $1\dot{1}893608$   |
| 1889     | $429\ 872$         | 24 206 144         |
| 1890     | $391\ 473$         | $22\ 405\ 514$     |
| 1891     | $582\ 247$         | $51\ 023\ 430$     |
| 1892     | $207\ 461$         | 27 647 803         |
| 1893     | $225\ 294$         | $10\ 206\ 081$     |
| im Mitte | d 425 464 ha       | 26 424 171 Mf.     |

Im Durchschuitt der vorgenannten 10 Sahre wurden also alljährlich in Preußen 425 464 ha Acker=, Garten= und Weinland beschädigt und auf ihnen ein Erntewerth von ca. 26½ Mill. Mark vernichtet.

In Bahern betrug der Schaden im Durchschnitt der Jahre 1878 bis 1887 7847968 Mf., in Württemberg während des gleichen Zeitraumes 2396458 Mf., in Baden 2477147 Mf. Man wird sonach faum fehlgehen, wenn man den durch Hagelschlag verursachten Durchschnittsschaden für das Deutsche Reich zu 40—45 Mill. Mark annimmt, eine Summe, die wohl mehr als alles Andere dazu angethan ist, um den eminenten volkswirthschaftlichen Werth der Hagelsversicherung darzuthun. In manchen Jahren wird der Schaden wohl auch 60, 70 und noch mehr Millionen Mark erreichen.

Der während der Jahre 1888—1893 durchschnittlich auf einen Heftar der beschädigten Fläche entfallende Schaden, ist für Preußen aus solgenden Augaben zu ersehen:

Es betrug der Schaden durchschnittlich auf das Hektar der beschädigten Fläche in Mark:

|             | 0 |  | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892      | 1893 | im Mittel<br>1888—93 |
|-------------|---|--|------|------|------|------|-----------|------|----------------------|
| Ostpreußen  |   |  | 31   | 32   | 39   | 57   | <b>59</b> | 37   | 38                   |
| Westpreußen |   |  | 30   | 40   | 42   | 36   | 23        | 35   | 38                   |

|                    |   | 1888       | 1889       | 1890       | 1891        | 1892      | 1893       | im Mittel<br>1888—93 |
|--------------------|---|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------------|
| Brandenburg        |   | 60         | <b>48</b>  | 67         | 53          | 36        | 39         | 53                   |
| Pommern            |   | <b>4</b> 0 | 44         | 47         | 36          | 34        | 48         | 43                   |
| Posen              |   | <b>4</b> 8 | 54         | 51         | 43          | 48        | 47         | 49                   |
| Schlesien          |   | 63         | 63         | 50         | 83          | 53        | <b>4</b> 9 | 63                   |
| Sachsen            | • | <b>45</b>  | <b>7</b> 6 | <b>7</b> 6 | 62          | 148       | 57         | 79                   |
| Schleswig-Holst    |   | 47         | 44         | 57         | 42          | 14        | 39         | 48                   |
| Hannover           |   | 60         | 66         | <b>74</b>  | 199         | 56        | 46         | 127                  |
| Westfalen          |   | 67         | 48         | 39         | 130         | 42        | 31         | 99                   |
| Hessen-Nassau      |   | 70         | 72         | 125        | <b>1</b> 02 | 62        | 73         | 89                   |
| Rheinland          | • | 93         | 87         | 61         | 128         | <b>67</b> | 48         | 95                   |
| Hohenzollern       |   | 107        | 57         | 121        | 72          | 70        | <b>4</b> 0 | 91                   |
| im ganzen Staate . |   | 55         | 57         | 57         | 88          | 61        | <b>45</b>  | 64                   |

Auch hier erhebliche Unterschiede sowohl in den einzelnen Jahren wie in den verschiedenen Provinzen.

Aus den vorstehend mitgetheilten statistischen Daten geht wohl Bedürsniß zur Genüge hervor, daß das Bedürsniß, gegen Hagel zu versichern, gegen Hagel ein sehr reges ist, und zwar in allen Gegenden und Feldmarken zu versichern. des Deutschen Reiches, denn man kann wohl mit Bestimmtheit behaupten, daß es keine Flur giebt, welche nicht innerhalb einer gewissen Anzahl von Dezennien wenigstens einmal vom Hagel bestroffen wird. Eine absolut sichere Feldmark existirt nicht und wenn auch wohl noch für zahllose Fluren die Statistik nichts von einem Hagelschlag melden kann, so liegt dies nicht daran, daß ein solcher nicht stattgefunden hat, sondern daß diese Fluren noch niemals versichert waren, weshalb auch dis jetzt keine Gelegenheit gegeben war, die auf sie entfallenen Schäden sestzustellen und zu vermerken.

Es ist somit, wenn auch das relative Bedürsniß nach Berssicherung in den einzelnen Gegenden und Feldmarken je nach der ersfahrungsmäßigen Hagelgesahr ein verschieden großes sein mag, unbedingt ein absolutes Bedürsniß, die Feldstrüchte gegen Hagel zu versichern, für alle Feldmarken vorliegend. Mag für Fluren, die selten vom Hagel heimgesucht werden, dieses Bedürsniß noch so gering erscheinen, so ist doch auch wieder die Prämie für solche Gemarkungen, insbesondere auch in Folge der bei sast allen Gesellschaften steigenden Rabatte für hagelsreie Jahre, eine äußerst geringe, und daher die Versicherungsnahme um so leichter gemacht. Einmalkommt doch der Tag, wo diesenige Ausgabe sür die Hagelversicherungss

prämie ihre reichen Zinsen trägt, während der leichtfertige Wirth, der sich der Wohlthat der Versicherung entrathen zu können glaubte, die Folge eines schweren Hagelschlages vielleicht nur durch die mit großen Opfern erkaufte Aufnahme einer neuen Hypothek auf das ohnehin schon mit Schulden schwer belastete Gut ausgleichen kann.

Unßer der geringeren oder größeren örtlichen Hagelgefahr giebt es noch einige andere Umstände, welche modificirend auf das

Bersicherungsbedürfniß einwirten können.

Ani pas Bedürfniß Cinfluß nchmende Umstände.

So fommt es beispielsweise auf das in der betreffenden Berjicherungs- Wirthschaft bestehende Anbau-Verhältniß zwischen versicherungsbedürftigen und solchen Früchten an, bei denen die Versicherung nicht nothwendig und öfonomisch ist. Wir haben bereits im II. Theile dieser Schrift gehört, daß die Empfindlichkeit der einzelnen sand= wirthschaftlichen Kulturpflanzen gegen Hagelschlag eine sehr verschiedene Diesenigen Fruchtgattungen, welche am meisten unter einem Hagelschlage leiden, sind die Getreidearten, Bülsen=, Oel= und Handel3= früchte; weniger leiden die Hackfrüchte und am wenigsten die Futter= Auch der Umstand, daß die einzelnen Fruchtarten zu ein und demselben Zeitpunkte sich in einem verschiedenen Stadium der Entwickelung befinden, hat zur Folge, daß ein Hagelschlag, falls er nicht überhaupt den ganzen Pflanzenwuchs durch seine Heftigkeit vernichtet, fast nie alle Fruchtarten gleich stark beschäbigt.

Die meisten und schwersten Hagelschläge gehen aber gerabe zu einer Zeit nieder, in welcher die Vegetation bei uns ihren Sühe= punkt erreicht hat und das Getreide der Reife entgegengeht, also

gang besonders empfindlich ist gegen Sagelichlag.

Berichiedene Siarte ber Dagelichläge Monaten.

Das prensische Statistische Bureau hat den Versuch gemacht, die Hagelschläge nach ihrer Intensität in 4 Klassen einzureihen: es wurden hierbei als geringe Schäden solche angesehen, bei denen weniger in deneinzelnen als  $^{1}/8$ , als mittlere solche, bei denen  $^{1}/8-^{1}/2$  der Ernte, als starke bei denen mehr als 1/2 einer schnittreifen Ernte, und als sehr starke, wo eine schnittreise Ernte total vernichtet wurde. Von den Hagelfällen, welche im Jahre 1888 in Preußen stattfanden, waren:

| Jm Monat | Schr start | Stark<br>% | Mittel <sub>.</sub><br>% | Gering<br>% |  |
|----------|------------|------------|--------------------------|-------------|--|
| Februar  | _          | _          | _                        | 0.2         |  |
| März     |            | 1.1        | 0.6                      | 1.4         |  |
| April    | 2.6        | 1.7        | 1.4                      | 4.7         |  |
| Mai      | 14.3       | 18.1       | 16.7                     | 18.5        |  |

|           |     |     |    | <br> |            |            |             |             |
|-----------|-----|-----|----|------|------------|------------|-------------|-------------|
| In        | ı 2 | Mon | at |      | Sehr stark | Starf<br>% | Mittel<br>% | Gering<br>% |
| Juni .    |     |     |    |      | 32.3       | 32.9       | 29.6        | 28.6        |
| Juli .    |     |     |    |      | 12.4       | 13.6       | 25.8        | 24.6        |
| August    | •   |     |    | •    | 37.3       | 29.8       | 24.1        | 18.6        |
| September |     |     |    |      | 0.6        | 1.6        | 1.0         | 1.7         |
| October   |     |     |    |      | 0.6        | 0.9        | 0.8         | 1.3         |
| November  |     |     |    |      |            | 0.3        |             | 0.4         |

Uns diesen Zahlen geht hervor, daß sich fast alle Hagelschläge auf die vier Monate Mai, Juni, Juli und August vertheilen, am itärksten aber im Juni und Angust auftreten. Auf die drei für die Getreideernte kritischsten Monate Juni, Juli und August entfallen:

jodaß man also annehmen fann, daß 3/4 aller Schäden in die genannten drei Monate fallen.

Man darf hierbei auch den Einfluß der mittleren und fleineren Einfluß fleiner Schäden auf die Sahreserträge nicht unterschätzen; es gehört nur ein verhältnißmäßig geringer Hagelschlag dazu, um die Körnerernte auf 1 Heftar um 400 oder 500 kg zu schädigen; 500-600 kg bilden aber meist den ganzen Reinertrag des Ackers pro ha, und der unversicherte Landwirth hat somit gar leicht ein ganzes Jahr vergeblich gearbeitet.

Dem ganz besonders hohen Bersicherungsbedürfnisse der Getreidearten, Ocl= und Hülsenfrüchte wird übrigens von den Landwirthen auch gebührend Rechnung getragen. v. Langsdorff hat in seinem Buche: "Die Landwirthschaft im Königreich Sachsen"\*) eine Tabelle veröffentlicht über den thatsächlichen Antheil der einzelnen Furcht= Bersicherung. arten an der Versicherung gegen Hagelichlag.

Demnach entfielen bei vier der größten Versicherungs=Gesell= schaften während der Jahre 1875 bis 1879 im Gebiete des Mönigreiches Sachsen von je 100 Mit. Bersicherungs-Summe auf:

| Getreide un | <b>d</b> 5 | ğül | jen | frü | dyte |  | 96.97~%           |
|-------------|------------|-----|-----|-----|------|--|-------------------|
| Delfrüchte  |            |     |     |     |      |  | $2.16\frac{0}{0}$ |
| Flachs .    |            |     |     |     |      |  | 0.39 %            |
| Buchweizen  |            |     |     |     |      |  | 0.214 %           |
| Kartoffeln  |            |     |     |     |      |  | 0.196%            |

<sup>\*)</sup> Dregden, 1889, G. 151 ff.

Antheil der einzelnen Frucht= gattungen an der

Schäden auf

die Erträge.

| Handelsgewächse         |  | 0.144 % |
|-------------------------|--|---------|
| Alec= und Grassamen .   |  | 0.027 % |
| Runfel= und Zuckerrüben |  | 0.018 % |
| Hirse                   |  | 0.004%  |
| Wein                    |  | 0.002 % |

Nun nehmen allerdings die Getreidearten und die Hülfenfrüchte, was den Umfang des Anbaues anbelangt, weitaus die erste Stelle unter allen Fruchtarten ein, sodaß sie schon deshalb den größten Procentsatz der Versicherungs-Summe repräsentiren müßten, doch wäre das Verhältniß, wenn dieses Moment das allein maßgebende wäre, zwischen dem procentualen Antheil an der Versicherungs-Summe von Getreide und Hülsenfrüchte einer-, und beispielsweise den Sackfrüchten andererseits ein ganz anderes, als es thatsächlich der Fall ift.

Von der landwirthschaftlich benutzten Fläche des Königreiches Sachsen nehmen die Getreidearten und Hülsenfrüchte 50.76 %, die Hackfrüchte 15.30 % ein, von welch' Letteren vielleicht 1.30 % auf Rohl ze. entfallen. Es verbleiben also für Rartoffeln und Rüben immer noch ca. 14 %, das sind ca. 36 % = 2.7 der Anbaufläche für Getreide 2c. Was den Antheil an der Versicherungs-Summe anbetrifft, nehmen aber die genannten Hackfrüchte nur ca. 0.22 % = ca. den 453. Theil des Antheils der Getreidearten und Hülsenfrüchte ein, ein Beweis also, daß Getreide 2c. verhältnißmäßig etwa 450 mal mehr versichert wird, als Hackfrüchte.

Man darf wohl annehmen, daß auch im größten Theile des übrigen Deutschland die Verhältnisse ähnlich liegen, wie im Königreiche Sachsen, und daß im Allgemeinen 97-98% ber gesammten Berficherungs-Summe auf Getreide, Sulfen= und Delfrüchte entfallen. Je nachdem nun diese Früchte größeren oder geringeren Untheil am Gesammtanban einer Wirthschaft haben, desto größer oder geringer wird auch das verhältnißmäßige Versicherungsbedürfniß für den betreffenden Betrieb sein.

Dertliche Lage der zu Flächen.

Ein weiterer Umstand, welcher manchmal seinen Einfluß in dieser Richtung geltend machen kann, ist die örtliche Lage der zu versichernden versichernden Flächen. So ist es z. B. nicht gleichgültig, ob die Feldpläne eines Wirthschaftsbetriebes örtlich zusammen ober von einander zerstreut liegen. Bei sehr zerstreuter Lage, besonders wenn noch ein Theil der Felder in der Ebene, der andere am Hange der Höhenrücken ober auf diesen selbst liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, daß sämmtliche zu einem Besitze gehörenden Grundstücke gleichzeitig und gleichmäßig verhageln, zweifellos eine weit geringere, als bei

zusammengelegten Fluren. Noch geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer gleichzeitigen Beschädigung bei einer größeren Anzahl von Gütern, die in verschiedenen Gegenden liegen und sämmtlich einem Besitzer zu eigen sind. Namentlich dann, wenn es sich ersahrungsgemäß um wenig hagelgefährliche Gegenden handelt, wird die Selbstversicherung für den Besitzer derartig weit von einander entsernt liegender mehrerer Güter vielleicht am Plaze sein, indem der Schade, welcher das eine oder das andere dieser Güter trifft, sein Acquivalent findet in der Prämienersparniß für die Gesammtheit der in einer Hand vereinigten nicht versicherten Besitzungen.

Nicht am Plaze ist aber eine berartige Selbstversicherung bei einem mehr beisammenliegenden Latisundienbesitz, da auch größere Komplexe und ausgedehntere Landstriche oft von verhältnißmäßig schweren Hagelschäden betroffen werden. Besitzer großer zusammenshängender Flächen sind daher im Unrecht, wenn sie sich von der Versicherung sern halten in der Meinung, bei der Größe ihres Arcales vertheile sich die Gefahr, sodaß die Gesammtsläche nur leicht belastet werde. Zum Beweise dafür einige Zahlen aus der Schadenstatistik. Es wurden von den verschiedenen Gesellschaften an Entschädigungen bezahlt:

Selbst= versicherung.

Große Schäben auf verhältniß= mäßig fleinen Flächen.

| Kreis       | Sprottau 1883 661 000                  | Mf. |
|-------------|----------------------------------------|-----|
| ,,          | Meustadt i. Schl. 1890 u. 93 . 360 000 | 11  |
| "           | Rosel 1890 u. 91 435 000               | "   |
| "           | Areuthurg 1891 393 000                 | 11  |
| <i>n</i>    | Coeslin 1890/91 454 000                | "   |
| "           | Culm . 1883 764 000                    |     |
| ,,          | Graudenz   1883 104 000                | "   |
| "           | Graudenz allein 1886 653 000           | "   |
| ,,          | Bomst 1884 434 000                     | 11  |
| ,,          | Ungermünde 1884 785 000                | 11  |
| "           | Greifenhagen 1887 2329000              | #   |
| ,,          | Beestow=Stortow 1891 421 000           | **  |
| ,,          | Duderstadt   1500,000                  |     |
| ,,          | Söttingen       1886 1500 000          | 11  |
| "           | Inowrazlaw 1884 713 000                | **  |
| ,,          | Hameln 1891                            | 11  |
| "           | Springe 1891 1716 000                  | 11  |
| ,,          | Hildesheim 1890/91 1582 000            | "   |
| "           | Peine 1891 872 000                     | "   |
| Gerichtsamt | Loebau (Mgr. Sachsen) 1890 . 347 000   | "   |
|             |                                        |     |

```
Gerichtsamt Borna (Kar. Sachsen) 1891
                                             247 000 Mt.
           Waldheim
                                  1890/92
                                             531 000
           Mittweida
                              1890, 92, 93
                                             529 000
           Chemnit
                               1889 u.1892
                                             339 000
           Meerane
                                  1889
                                             334 000
           Waldenburg
                                  1887
                                             376 000
 Umtsbezirk Riddagshausen (Braunschw.) 1891
                                             797 000
           Vechelde
                                      1891
                                             403 000
           Wolfenbüttel
                                      1891
                                             215000
           Holzhausen (Lippe=Detmold) 1891
                                             193 000
           Lemgo
                                      1891
                                             208\,000
           Salzuflen
                                      1891
                                             274 000
           Altenburg (S.=Alltbg.) 1890 u. 92
                                             384 000
           Ronneburg
                                1891 u. 92
                                             349 000
           Schmölln
                            1889, 92 u. 90 1383 000
                     u. s. w., u. s. w.
```

Man ersicht aus vorstehenden Beispielen, deren Zahl noch bedeutend vermehrt werden könnte, welche enormen Schäden in manchen Jahren in einem einzigen Kreise bezw. Amte angerichtet werden, sodaß also ein sehr ausgedehnter Besitz keinen Schutz gegen einen schweren Verlust in Folge eines Hagelschlages bietet. Die vorsstehend ziffermäßig benannten Entschädigungen erreichten bei einzelnen Gesellschaften die 35 sache Höhe der aus dem Kreise bezw. Amte in den betreffenden Schadenjahren vereinnahmten Jahresprämie, in einzelnen Feldmarken sogar die 70—80 sache Jahresprämie.

Dabei ist zu bedenken, daß der wirkliche Schaden in den Kreisen und Jahren ein 2 bis 3 mal größerer war, als der durch die genannten Zahlen ausgedrückte, indem durchweg noch nicht die Hälfte aller Feldmarken, und auch in den versicherten Feldmarken viele Früchte gar nicht oder ungenügend versichert waren.

Thatfächliche Benutung der Hagel= versicherung. Das rege Bedürfniß der Landwirthschaft, von der Hagelversicherung Gebrauch zu machen, geht wohl zur Genüge aus den vorstehenden Ausführungen hervor. Wie steht es nun aber mit der thatsächlichen Betheiligung an dieser so überaus segensreichen Institution?

Daß die Betheiligung in stetigem, bedeutendem Wachsthum begriffen ist, das geht aus den im I. Theil dieser Schrift mitgetheilten Zahlen über die Zunahme der Versicherungs-Summe der deutschen Hagelversicherungs Seschlichaften unzweiselhaft hervor. Es betrug dieselbe bei sämmtlichen in Vetracht kommenden Anstalten:

| 1844 | 215  | Mill. | Wif.       |
|------|------|-------|------------|
| 1853 | 297  | "     | "          |
| 1863 | 675  | "     | "          |
| 1873 | 1218 | 11    | ,,         |
| 1883 | 1720 | 11    | **         |
| 1890 | 2170 | . ,,  | **         |
| 1891 | 2197 | "     | - 11       |
| 1892 | 2354 | 11    | "          |
| 1893 | 2270 | 11    | "          |
| 1894 | 2309 | "     | <b>F</b> 2 |

In den letzten 50 Jahren ist also die Versicherungs-Summe um mehr als das 10 sache gestiegen. Wenn die beiden letzten Jahre einen geringen Rückgang derselben ausweisen, so liegt der Grund hierzu fast ausschließlich in den niedrigen Getreidepreisen, welche erhebliche Minder-Declarationen der einzelnen Landwirthe zur Folge hatten.

Die durch vorgenannte Zahlen ausgedrückte gewaltige Steigerung der Gesammtversicherungs=Summe der deutschen Hagelversicherungs=Gesellschaften ist nun allerdings nicht allein auf die Zunahme der Anzahl versichernder Landwirthe zurückzusühren, es haben hierbei vielmehr auch andere Ursachen mitgewirft, so die Vermehrung des Ackerlandes, die stetig wachsenden Roherträge pro ha in Folge rationellerer und intensiverer Vewirthschaftung 2c. Immerhin beweist die bedeutende Zunahme der Versicherungs = Summe aber auf das Unzweiselhasteste, daß auch die Zahl der versichernden Landwirthe fortwährend wächst und gegenwärtig eine vielsach größere ist, als vor einem halben Jahrhundert.

Was speziell die Zunahme der Hagelversicherung im Königreich Sachsen anbelangt, so verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Ockonomie-Nath v. Langsdorff darüber genaue Daten. Es betrugen:

Zunahme der Hagels versicherung.

|      | Zahl          | Gesammtversicherungssumme   |                  |  |  |  |
|------|---------------|-----------------------------|------------------|--|--|--|
| Jahr | der Policen   | im Ganzen                   | durchichnittlich |  |  |  |
|      | ber ponten    | $\mathfrak{M}\mathfrak{k}.$ | Mt.              |  |  |  |
| 1872 | 14845         | $72\ 622\ 500$              | 4892             |  |  |  |
| 1873 | 17 606        | $88\ 649\ 252$              | 5.035            |  |  |  |
| 1874 | <b>17</b> 808 | 96143829                    | $5\ 399$         |  |  |  |
| 1875 | $15\ 412$     | $84\ 943\ 952$              | 5 511            |  |  |  |
| 1876 | 17 509        | 91582603                    | $5\ 231$         |  |  |  |
| 1877 | $19\ 410$     | 104491325                   | $5\ 363$         |  |  |  |
| 1878 | 18682         | 97.757.619                  | 5 768            |  |  |  |
| 1879 | 19 781        | $101\ 067\ 225$             | 5 109            |  |  |  |
| 1880 | 22564         | $114\ 260\ 450$             | 5.063            |  |  |  |
|      |               |                             | 4. 4             |  |  |  |

|      | Zahl            | Gesammtversich   | erungssumme             |
|------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Jahr | der Policen     | im Ganzen<br>Mk. | durchschnittlich<br>Mk. |
| 1881 | 27.768          | 134594187        | 4844                    |
| 1882 | 30561           | $142\ 225\ 861$  | $4\;654$                |
| 1883 | 28186           | $125\ 140\ 069$  | 4 440                   |
| 1884 | $29\ 931$       | $138 479\ 642$   | $4\ 627$                |
| 1885 | <b>28 532</b> . | $131\ 219\ 123$  | $4\ 601$                |
| 1886 | $29\ 962$       | $125\ 691\ 719$  | <b>4195</b>             |
| 1887 | 28044           | $123\ 238\ 556$  | 4394                    |
| 1888 | $26\ 066$       | $116\;682\;224$  | 4 476                   |
| 1889 | 28 312          | $128\ 792\ 631$  | 4549                    |
| 1890 | $34\ 400$       | $159\ 452\ 217$  | 4635                    |
| 1891 | $36\;325$       | 167722966        | $4\ 617$                |

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß die Betheiligung an der Hagelversicherung seit 1872, wenn auch einzelne Jahre gegen die vorhergehenden einen kleinen Rückgang zeigten, im großen Ganzen doch eine stetige Zunahme erfuhr. Die Zahl der Policen ist von 14845 auf 36325, also um 145%, die Versicherungs-Summe von 72622500 Mk. auf 167722966 Mk., also um 131% gestiegen, gewiß ein erfreuliches Zeichen für die Thatsachen, daß die Erkenntniß von dem Segen der Hagelversicherung immer mehr in die ländlichen Kreise eindringt.

Für Bahern läßt sich ebenfalls auf Grund der vom dortigen Königlichen Statistischen Bureau veröffentlichten Zahlen eine erhebliche Zunahnic der Betheiligung an der Hagelversicherung für die letzten 7 Jahre nachweisen. Es betrugen bei der Staats = Anstalt und sämmtlichen in Bahern zugelassenen Privatgesellschaften:

|      | Zahl der versicherten | Bersicherung&-Summe |
|------|-----------------------|---------------------|
|      | Personen              | Mf.                 |
| 1888 | 59 185                | 103 371 993         |
| 1889 | 65541                 | 117 015 748         |
| 1890 | 89518                 | 151458732           |
| 1891 | 97 515                | 160 965 207         |
| 1892 | $105\ 629$            | 178002469           |
| 1893 | 107 672               | 178 000 000 (ca.)   |
| 1894 | 108034                | 178 192 180         |

Die Zahl der versicherten Personen ist in den genannten 7 Jahren um 83 %, die Versicherungs-Summe um 73 % gewachsen. Seit dem Jahre 1891 ist allerdings das Tempo der Zunahme gegen früher ein erheblich langsameres geworden; der Grund hierfür

dürfte namentlich in der gegenwärtigen üblen Lage der Landwirth= schaft zu suchen sein.

Auch das Verhältniß der versicherten zu der beschädigten Fläche, wie es alljährlich von dem preußischen Statistischen Bureau festgestellt wird, legt Zeugniß davon ab, daß die Betheiligung an ber Hagelversicherung im Wachsen begriffen ist. Es betrug die versicherte Fläche in Procenten von der überhaupt beschädigten Fläche in den einzelnen Provinzen Preußens:

| $\Omega_1$ | ucije in ven  | ett | ારુલ | nei | i pii       | ovingei    | n pu       | แหะแล      | • '        |            |                      |
|------------|---------------|-----|------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
|            |               |     |      |     | 1888        | 1889       | 1890       | 1891       | 1892       | 1893       | im Mittel<br>1888—92 |
| in         | Ostpreußen    |     |      |     | 34          | <b>3</b> 6 | 56         | 47         | <b>44</b>  | <b>4</b> 9 | 44                   |
| "          | Westpreußer   | t   |      |     | 54          | <b>4</b> 3 | 60         | 64         | 65         | 53         | 57                   |
| "          | Brandenbur    | g   | •    |     | 52          | 60         | <b>5</b> 9 | 55         | 59         | 67         | <b>5</b> 9           |
| "          | Pommern       |     |      |     | 69          | 61         | 63         | 65         | 72         | 80         | 68                   |
| "          | Posen .       |     |      |     | <b>45</b>   | <b>4</b> 8 | 72         | 65         | 59         | 65         | <b>5</b> 9           |
| "          | Schlesien     |     |      |     | 42          | 50         | 58         | 55         | <b>4</b> 9 | <b>3</b> 9 | <b>4</b> 9           |
| "          | Sachsen       |     |      |     | 30          | 41         | <b>49</b>  | <b>4</b> 9 | 55         | 61         | <b>4</b> 8           |
| "          | Schleswig = S | jol | îtei | n   | <b>48</b> . | <b>67</b>  | 56         | 53         | <b>42</b>  | 67         | 56                   |
| "          | Hannover      |     |      |     | <b>2</b> 9  | 33         | 44         | <b>4</b> 0 | <b>4</b> 6 | 53         | 41                   |
| "          | Westfalen     |     | •    |     | 27          | 24         | 30         | 25         | <b>2</b> 9 | <b>4</b> 3 | 30                   |
| "          | Heffen=Naffe  | au  |      |     | 28          | 24         | 20         | 30         | 23         | 35         | 27                   |
| "          | Rheinland     |     |      |     | 18          | 35         | 29         | 18         | 20         | 27         | 25                   |
| "          | Hohenzolleri  | 1   |      |     | <b>2</b>    | 11         | 8          | 30         | 13         | 62         | 21                   |
|            | im Staate     |     |      |     | <b>4</b> 0  | 46         | 55         | 48         | <b>4</b> 6 | 51         | <b>4</b> 8           |
|            |               |     |      |     |             |            |            |            |            |            |                      |

Aus diesen Zahlen läßt sich unschwer erkennen, daß im Allgemeinen der die versicherte Fläche repräsentirende Theil der über= haupt beschädigten Fläche im Steigen begriffen ist. Thatsache auch nicht so deutlich aus den mitgetheilten Zahlen hervortritt, als dies etwa bei einer directen Vergleichung der Policen-Ungahl in den angezogenen Jahren der Fall wäre, weil die beschädigte Fläche alle Jahre verschieden groß ist, so dürfte doch der Schluß, daß auch die obigen Zahlen auf eine vermehrte Verficherungsnahme seit 1888 hinweisen, zweifellos ein zutreffender sein.

Trot den durch vorstehende Ausführungen zweifellos erwiesenen Ungenügende Zunahme der Hagelversicherung wird aber vielfach und nicht mit Benützung ber Unrecht darüber geklagt, daß die Betheiligung der Landwirthe an der Versicherung gegen Hagelschlag noch immer keine genügende sei.

Der durchschnittliche Brutto-Geldwerth der gesammten jährlichen Erntemenge bes Deutschen Reiches an Rörnern von Betreibe, Hülsen= und Delfrüchten beträgt etwa 3000 Millionen Mark. Die Gesammtversicherungs = Summe betrug während der letzten 3 Jahre

Hagelver= sicherung.

durchschnittlich 2 308 Millionen Mark. Von diesen entfallen, wie wir auf S. 121 u. 122 hörten, ca. 97-98 % auf die obengenannten Rulturpflanzen, sodaß die Versicherungs-Summe für Getreide, Sülsenund Oelfrüchte etwa 2250 Millionen Mark betragen dürfte. man den vierten Theil dieser Summe auf die Versicherung des Strohes der genannten Früchte abzieht, jo verbleiben ca. 1 688 Mill. Mf. Versicherung Semme nur für die Körner, = ca. 56 % des Bruttowerthes der durchschnittlichen Jahresernte.

Diese Bahl dürfte sich wohl ziemlich mit der Wirklichkeit decken. Für das Jahr 1888 hat Dr. Suchsland 1) berechnet, daß etwa nur 48 % der Körnerernte Deutschlands von Halm=, Del= und Hülsenfrüchten durch Versicherung gegen Hagel gedeckt seien; er ging hierbei davon ans, daß diese Körnerernte einen Gesammtwerth von 2726 Mill. Mt. hätte, während die Versicherungs-Summe incl. der Strohwerthe sich auf 1750 Mill. Mark stellte. Diese ist nun seit 1888 allein für die speciell in Frage stehenden Früchte um 500 Mill. Mark gewachsen, sodaß also, wenn man, wie es hier geschehen ist, auch eine Zunahme des Werthes der Körnerernte um 274 Mill. Mark annimmt, eine Steigerung des versicherten Theiles derselben um 8% wohl den Thatsachen entsprechen dürfte.

Es wären somit 56% des Werthes der Körnerernte versichert, resp. 44 %, also etwas weniger als die Hälfte der gesammten Körner= ernte unversichert.

Diese Rahlen zeigen schon, daß trot der glänzenden Entwickelung unseres Hagelversicherungswesens ein sehr großer Theil, nämlich fast die Hälfte der landbantreibenden Bevölkerung von der Bersicherung keinen Gebrauch macht, wie dies auch aus den auf S. 127 mitgetheilten Zahlen über das Verhältniß der versicherten zur beschädigten Fläche hervorging.

Einfluß der Grundbesits= vertheilung versicherung.

Mus diesen letztgenannten Zahlen geht aber auch ferner hervor, daß die Grundbesitzvertheilung einen maßgebenden Einfluß auf die Versicherung gegen Hagelwetter ausübt. Jene Provinzen, auf die Sagel- in welchen der Großgrundbesitz besonders stark vertreten ist, wie es in den öftlichen der Fall ist, weisen eine erheblich stärkere Betheiligung an der Hagelversicherung auf, als die westlichen Provinzen mit vorwiegendem bäuerlichen Besitz.

Mehr noch wie die Zahlen über das Verhältniß zwischen versicherter und beschädigter Fläche läßt eine Unterscheidung nach

<sup>1)</sup> a. a. D. E. 89.

Landgemeinden und Gutsbezirken erkennen, in welch' höherem Grade sich der Großgrundbesitz gegen die elementaren Naturereignisse zu schützen sucht, als der kleine Grundbesitzer. Von der durch Hagel beschädigten Fläche waren in Procenten versichert:

| 01 M 1. F             | bei der              | 1000 00 | 1000         | Die BersS. fü<br>der versicherte | en Fläche        |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Reg.=Bezirk           | Gruppe der           | 1883—92 | 1893         | betru<br>1883—92<br>Mf.          | g<br>1893<br>Mf. |
| Königsberg            | (Landgemeinden       | 20,2    | 39,0         | 244                              | 247              |
| mingsverg             | l Gutsbezirte        | 73,0    | 79,7         | 295                              | 294              |
| Sumbinnen             | <b>Sandgemeinden</b> | 19,8    | 32,3         | 230                              | 221              |
| Onmonnen              | l Gutsbezirke        | 71,6    | 81,9         | 291                              | 235              |
| 013 - 113 - 113 - 113 | Sandgemeinden        | 30,5    | 33,9         | 308                              | 344              |
| Marienwerder          |                      | 72,9    | 59,6         | 300                              | 277              |
| Danzig                | 1 Landgemeinden      | 29,5    | 44,4         | 265                              | 301              |
| ~unarg                | 1 Gutsbezirke        | 81,6    | 83,7         | 296                              | 297              |
| Pot3dam               | 1 Landgemeinden      | 43,2    | 59,1         | 227                              | 240              |
| porsount              | \ Sutsbezirke        | 85,5    | 92,5         | 296                              | $292 \cdot$      |
| Frankfurt             | { Landgemeinden      | 26,5    | 45,2         | 263                              | 300              |
| Stuntfatt             | l Gut3bezirke        | 76,7    | 82,3         | 293                              | 339              |
| Stettin               | 1 Landgemeinden      | 30,5    | 26,3         | 252                              | 235              |
| Cittiiii              | \ Butsbezirke        | 83,5    | 84,6         | 277                              | 317              |
| Röslin                | 1 Landgemeinden      | 21,2    | <b>4</b> 7,9 | 245                              | 241              |
| JUSTIII               | l Gutsbezirke        | 76,7    | 91,0         | 268                              | 281              |
| Stralsund             | 1 Landgemeinden      | 54,7    | 72,9         | 315                              | 228              |
| Citaliano             | 1 Gutsbezirke        | 90.8    | 96,1         | 335                              | 381              |
| Posen                 | { Landgemeinden      | 23,9    | 32,0         | 238                              | 215              |
| F . 1                 | Gutsbezirke          | 78,2    | 83,0         | 300                              | 311              |
| Bromberg              | & Landgemeinden      | 32,4    | 50,0         | 259                              | 249              |
| 011                   | Gutsbezirke          | 81,3    | 89,6         | 302                              | 340              |
| Breslau               | 2andgemeinden        | 36,9    | 22,5         | 333                              | 363              |
|                       | Gutsbezirke          | 81,9    | 50,6         | 394                              | 382              |
| Liegnit               | & Landgemeinden      | 33,8    | 41,8         | 302                              | 340              |
| 0.00                  | i Gutsbezirte        | 77,4    | 75,5         | 370                              | 389              |
| Oppeln                | ! Landgemeinden      | 29,9    | 35.8         | 326                              | 309              |
| - PP-St.              | d Gutsbezirke        | 75,1    | 56,8         | 388                              | 389              |
| Magdeburg             | ! Landgemeinden      | 30,6    | 69,2         | 410                              | 642              |
|                       | (Gutsbezirke         | 76,8    | 95, 9        | 534                              | 700              |
| Werseburg             | Landgemeinden        | 36,5    | 39,6         | 392                              | 489              |
| • 1                   | (Gutsbezirke         | 71,0    | 64,5         | 185                              | 540              |
| Erfurt                | 1 Landgemeinden      | 15,4    | 26,2         | 354                              | 337              |
|                       | i Ontsbezirte        | 75,0    | 100,0        | 179                              | 306              |
| Durchschnitt          | s Landgemeinden      | 29,1    | 37,1         | 292                              | 286              |
| 7,1-9                 | ( Untsbezirke        | 78,5    | 77,9         | 326                              | 320              |

In all' den aufgeführten öftlich der Elbe gelegenen Regierungs-Bezirken ist also von dem Großgrundbesitze der weitaus größte Theil versichert, während sich der bäuerliche Besitz noch sehr zurückhält; auch die Versicherungs-Summe pro ha der versicherten Fläche ist bei Ersterem sast durchweg erheblich höher.

Dieser Einfluß der Grundbesitzvertheilung auf die größere oder geringere Betheiligung der landwirthschaftlichen Bevölkerung an der Hagelversicherung giebt uns auch, abgesehen von der allgemein großen Verschiedenheit in der Hagelgefährlichkeit zwischen Nord- und Süd-Deutschland, eine Erklärung für die bei weitem geringere Benntzung der Hagelversicherung in den südlichen Ländern des Deutschen Reiches.

Schen wir uns die verschiedenen Theile des Deutschen Reiches darauf hin an, ob die Zustände bezüglich der Hagelversicherung als befriedigende gelten, so können wir Preußen, Mecklenburg, Königreich Sachsen, Braunschweig, also überhaupt die deutschen Länder nördlich des Main als solche bezeichnen, in denen befriedigende, und Bayern, Württemberg, Baden und Elsaß-Lothringen, in denen unbefriedigende Zustände herrschen.

Von der überhaupt versicherungsbedürftigen Fläche, d. i. das Acker-, Garten- und Weinland, sind gegenwärtig durchschnittlich etwa versichert:

| in | Preußen .   |   |   | 49% |
|----|-------------|---|---|-----|
| ** | Sachsen .   |   |   | 50% |
| ** | Bayern .    |   | • | 18% |
| "  | Württemberg |   |   | 12% |
| 11 | Baden       | • |   | 3 % |

Die Vertheilung des Landes unter dem kleineren und größeren Grundbesitz in den verschiedenen Theilen des Deutschen Reiches geht aus Folgendem hervor.

Theilen wir den gesammten Erundbesitz in zwei Gruppen, von denen die erste den Besitz über 20 Hettar, also den großbäuerlichen und den gutsherrlichen Besitz, die zweite die Betriebe unter 20 Hettar, also den mittleren und kleinbäuerlichen Besitz, sowie die Zweigwirthsschaften umfaßt, so ergiebt sich für die beiden Gruppen folgender Antheil am landwirthschaftlich benutzten Grund und Boden ohne Holzland. Es entfallen auf:

|    |                    | Gruppe I.   | Gruppe II.           |
|----|--------------------|-------------|----------------------|
|    | . (Besit           | über 20 ha) | (Besitz unter 20 ha) |
| in | Preußen            | 63.88%      | 36.12%               |
| 11 | Kgr. Sachsen       | 44.58 %     | <b>55.42</b> ~%      |
| "  | " Bahern           | 34.34%      | 65.66~%              |
| ** | " Württemberg      | 22.62%      | 77.38 %              |
| ** | Baden              | 15.42~%     | 84.58%               |
| ** | Elsaß = Lothringen | 27.92%      | 72.08%               |

Aus einer Vergleichung dieser Uebersicht mit der vorstehenden, welche über den Antheil der versicherten Fläche an der überhaupt verssicherungsbedürftigen Aufschluß giebt, ersieht man, daß die Betheiligung an der Hagelversicherung eine um so geringere ist, in je höherem Maaße der Kleingrundbesitz vertreten ist. Sin Theil dieses Letzteren, nämlich die kleinen Betriebe unter 2 Hetacht. Der Andau von Halmsfrüchten tritt in solchen Wirthschaften sehr zurück und außerdem verdienen sich die Zwergwirthe noch als Tagelöhner, kleine Beamte u. dgl. nebenbei etwas, sodaß ihr Bedürfniß, gegen Hagel zu versichern, im Allgemeinen als ein sehr geringes angesehen werden kann.

Die kleineren Betriebe unter 2 ha nehmen nun von der Gesammtfläche ohne Holzsand ein:

| in | Preußen .    |  | 4.87%   |
|----|--------------|--|---------|
| ** | Kgr. Sachsen |  | 6.31%   |
| "  | Bayern .     |  | 4.78%   |
| ,, | Württemberg  |  | 11.19~% |
| ,, | Baden        |  | 13.53~% |

Gerade Württemberg und Baden, welche den geringsten Verssicherungsbestand aufweisen, haben also verhältnißmäßig sehr viel kleinen Besitz unter 2 ha, für den die Hagelversicherung keine Bedeutung besitzt. Es ist diese Thatsache gleichbedeutend damit, daß diese Länder überhaupt ein entsprechend geringeres Versicherungsbedürfniß haben, wie jene Staaten, in denen der kleine Besitz nur sehr wenig vertreten ist.

Der mittlere bäuerliche Besitz mit Betrieben von 2 bis 20 ha ist, wie folgt, in den einzelnen Ländern vertheilt:

| in | Preußen .    |  | 31.15%  |
|----|--------------|--|---------|
| "  | Agr. Sachsen |  | 49.11%  |
| ,, | Bayern .     |  | 60.88%  |
| "  | Württemberg  |  | 66.19 % |
| ,, | Baden        |  | 71.05 % |

Der Süden Deutschlands weift also einen weit höheren Antheil der mittleren bäuerlichen Betriebe an der Gesammtfläche auf, als der Norden.

Für diese Besitklasse wird wohl meist ein Bedürfniß gegen Hagel zu versichern anerkannt werden müssen, denn der Anban der Halmfrüchte nimmt einen verhältnißmäßig bedentenden Theil ihres Ackerlandes in Anspruch.

Gerade diese Gruppe von Grundbesitzern ist es aber auch, welche sich vornehmlich von der Hagelversicherung fern hält und dadurch den so überaus verschiedenen Versicherungsbestand der einzelnen Länder bedingt.

Gründe für Sagel= versicherung durch Klein= grundbesit.

Die Gründe, warum die mittleren bäuerlichen Besitzer in so die geringere geringem Maaße von der Hagelversicherung Gebrauch machen, sind Einmal kommen der niedrige Bildungsstand und die Benutzung der verschieden: damit zusammenhängende mangelnde Einsicht, sowie das Hängen am Althergebrachten in Betracht. Ferner hindert das Mißtrauen und die Scheu, sich in Verhältnisse einzulassen, die sie nicht klar überschen können, dieser Kategorie von Bauern, der Segnungen der Versicherung theilhaftig zu werden, und endlich dürfte auch in vielen Källen noch der Mangel an baarem Gelde und eine schlecht angebrachte Sparsamkeit ausschlaggebend sein.

Nächst diesen kleinbäuerlichen Wirthen, hält sich auch noch ein gewisser Procentsatz der größeren Bauern, sowie ein geringer Theil der Großgrundbesitzer von der Hagelversicherung fern.

Nothwendig= feit einer Förderung der Hagel= versicherung.

Es wird sich also bei Verfolgung des Zweckes, die Hagel= versicherung immer mehr zu fördern, darum handeln, die guts= herrlichen und großbäuerlichen Besitzer, welche noch feinen Gebrauch von der Hagelversicherung machen, sowie all= mählich auch die kleinen bäuerlichen Wirthe zu einer Beuntzung dieser so überaus segensreich wirkenden Institution zu be-Das Beispiel der einsichtsvolleren Nachbarn, die Belehrung und Aufklärung durch die großen Besitzer, Behörden, Pfarrer, Lehrer, landwirthschaftliche Vereine 2c. können hier viel Gutes stiften. Es ist nothwendig, das bei den kleinbäuerlichen Wirthen festgewurzelte Mißtrauen gegen derartige, ihnen wenig vertraute Einrichtungen, speciell gegen die Hagelversicherung zu bannen, sie von den wohl= thätigen Folgen derselben im Falle eines schweren Schlages zu überzeugen, ihnen klarzumachen, daß im Allgemeinen die Prämien nicht zu hoch, sondern in der Regel der Hagelgefahr entsprechend sind, ja daß sie gerade in schr hagelgefährlichen Gegenden oft weit

hinter dem eigentlichen Erforderniß zurückbleiben. Es gilt weiter, die der Hagelversicherung wegen der mit dieser verbundenen zu großen Kosten noch sern stehenden Landwirthe darüber zu beschren, daß es nur ein wirksames und durchführbares Mittel zur Herabminderung der Prämie gebe, nämlich eine weit allgemeinere Betheiligung der landbautreibenden Bevölkerung an der Hagelversicherung.

Wir wären hiermit am Schlusse unserer Betrachtungen über die Entwickelung des Hagelversicherungswesens in Deutschland angelangt, und haben gesehen, daß dieselbe im Allgemeinen einen sehr befriedigens den Grad erlangt hat und jene in anderen Ländern weit überragt. Wenn noch nicht Alles so ist, wie es sein sollte, so liegt dies in verschiedenen Ursachen, die zu beseitigen Pflicht und Aufgabe sämmtslicher interessirter Kreise ist. Hoffentlich tragen auch die vorstehens den Ausführungen ihr Scherslein zur weiteren Förderung der Hagelversicherung im Deutschen Reiche bei.



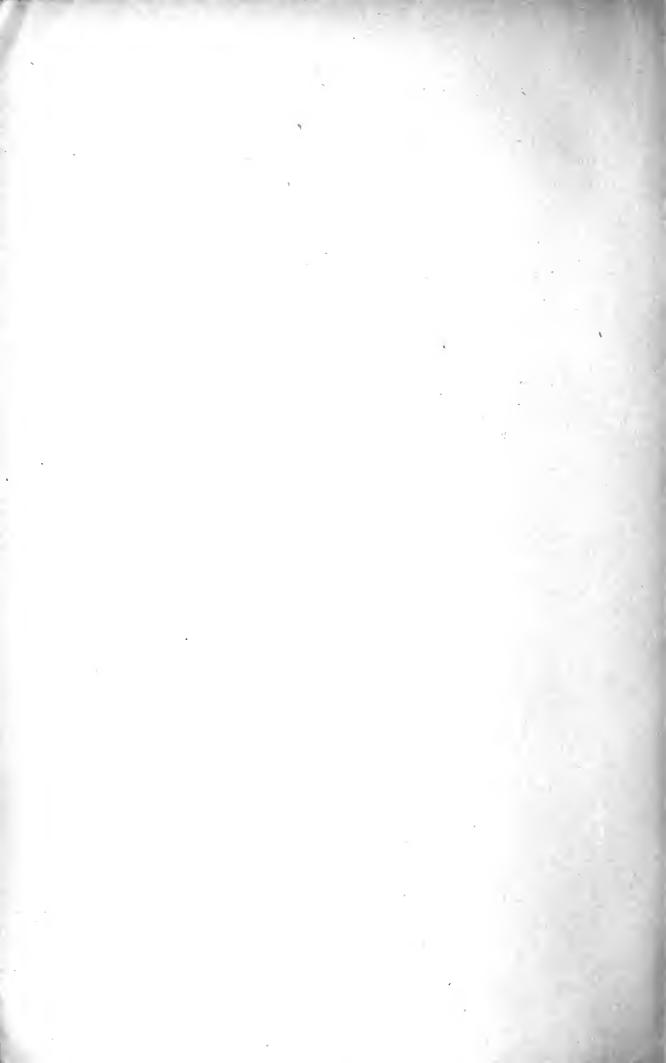

# Sach Register.

Ubzüge von den Entschädigungen 11, 13, 48, 74, 108. b. Oftd. Berband 53. Actien-Gesellschaften, Bestand, 23, 26, 27, 37, 41. erste 5, 21. Gewinne der, 79. " innere Berwandtschaft mit den Gegenseitigkeits-Ges. 67. " Mehrausgabe in einzelnen Jahren 65-67. Berdienste um die Hagelversicherung 24. Ugentenwesen 108. Allgemeine Deutsche Hagelvers.=Ges. 28, 41, 62, 64, 69, 71, 77, 81, 83, 87, 92. Badische Landes-Unstalt 17, 19, 41. Banerische Landes-Anstalt 33, 41, 74, 76. Bayern, Hagelversicher.=Berein in, 17, 19, 36, 41, 48, 49. Bedürfniß gegen Hagel zu vers. 119. Beitragsformen bei den Gegens. Gef., Nachtheile 50. Beitragshöhe, Gleichmäßigfeit ber, 73. Schwankungen 68, 69. Belastung der Mitglieder kleiner Gesellschaften 80, 81. Benutzung der Hagelversicherung 132. Berliner (Actien=) Gefellsch. 5, 8, 14, 15, 19, 21, 22, 41, 51, 56, 62, 63, 65, 68, 77, 81, 92. für Gärtnereien 18, 19, 41. Boruffia 28, 41, 61, 64, 69, 71, 77, 81, 87. Brandenburger Gef. 18, 19, 41, 49. Brandichabenversicherung 3. Braunschweig'sche Ges. 4, 19, 41. Bund der Landwirthe 29. Ceres in Berlin 36, 41, 62, 64, 69, 71, 77, 81, 83, 87. in Magdeburg 18, 19, 41. Cothener Gef. 5, 19, 41. Neue, 14, 19, 41, 49.

Detmolder Ges. 17, 19, 41, 49. Dithmarsche Ges. 41, 64, 69.

Collectiv=Berficherungen 97.

Pöllstädter Ges. 9, 14, 41.

Durchichnitts-Prämien 77.

:Schäden 77, 84, 118.

-Berf.-Summen, 82, 84.

Entschädigung, Ginschräntung der, 58.

Entschädigungen seit d. 3. 1854 84.

Entschädigung, ungenügende, 74.

volle, 51.

Erfurter (Sef. 18, 19, 41, 49.

Ersatzverpflichtung, gegenwärtiger Modus 92.

Grenze 91, 92, 93.

Ertrag, Ginfluß fleiner Schäden auf den, 121.

Ertrags-Reduktion 62, 98.

#### Murmarimum 76.

Fortlaufende Versicherungen 96.

Fruchtgattungen, Antheil berf. an der Berfich. 121.

Garantiemittel der Hagelverf. Gef. i. 3. 1895 89.

(Sefahr, örtliche und gegenstandliche, 46, 55.

Gegenseitigkeit 26, 67.

Gegenseitigkeits-Gesellschaften, Bestand, 26, 27, 37, 41.

Gemeinde-Versicherungen 97.

" " " Körderung der kleinen Berf. durch die, 98.

Germania in Berlin 36, 41, 58, 65, 69, 71, 77, 81, 83, 87.

Geichäftogebiete, Einftuß des Umfanges d. - auf d. Beitragsschwankungen 69.

Gewinnbetheiligung der Landwirthe 97.

(Sothaer (Sei. 9, 14, 19, 41, 49.

Greifswalder Gej. 18, 19, 41, 49, 62, 64, 69, 77, 82.

Greuffener Gef. 9, 19, 41.

Grevesmühlener Gef. 24, 41, 69.

Grundbesitevertheilung 128.

Güftrower Gef. 17, 19, 41, 49.

Sagelgefährdung der einzelnen Gegenden 113.

Hagelichäben, durchichnittlicher Umfang 118.

" verschied. Stärke in den einzelnen Monaten, 120.

Hagelstatistit 46, 51.

Sagelversicherung, Bedürfniß 119.

Beginn 4.

" Benntning 124.

., geringe, 127, 132.

Entwickelung i. d. J. 1844—1894 39, 41.

, in anderen Ländern 38.

Bunahme 125.

Hagelversicherungs-Bank v. 1867 25, 29, 64, 69, 77.

Halberstädter Gef. 5, 19, 41.

Dannov. Braunschweig iche Ges. 17, 19, 41, 61, 64, 69, 77.

Deffen-Darmstädtische Ges. 23, 41, 49.

Rölnische Ges. 12, 19, 21, 41, 59, 61, 63, 65, 68, 77, 81.

Röthener Gej. 5, 8, 41.

Kündigungsrecht nach Nachschüffen und Schadenvergütungen 84, 96.

Aurheisische Gej. 17, 19, 41.

Legegeld 47.

Leipziger Gej. 8, 14, 19, 33, 41, 49, 59, 61, 64, 69, 71, 77, 87.

Magdeburger Gef. 12, 21, 41, 61, 63, 66, 68, 77, 81.

Wetterichaden (Patria) 29, 41.

Marienwerder Gej. 19, 41, 49.

Maximalpreise 103.

Mehrausgabe der Actien-Gesellschaften in einzelnen Jahren 65.

Mehrjähr. Berficherungen 94.

" Benutzung 94.

" " " Tauer 95.

" Schattenseiten 95.

" Berichied. Beurtheilung bei Actien= und Gegeni. Gei. 96.

Nachichuß 18, 48, 49, 71, 73, 84, 87, 89.

Söhe i. d. 3. 1880—1894-72, 87.

,, limitirter 48.

" Unbeliebtheit 48.

" Säufigkeit 71, 73, 87.

Neubrandenburger Gej. 5, 14, 19, 41, 47, 49, 61, 64, 69, 77, 82.

Richtreduftions=Brincip 101.

Norddeutiche Gej. 25, 41, 59, 61, 64, 69, 71, 77, 87.

Oderbrucher Gej. 18, 19, 41, 55, 62, 64, 69, 70, 71, 85.

Dertliche Lage der Felder 122.

Oldenburger Gef. 25, 41, 64.

Ditdenticher Verband 37, 41, 53, 58.

**P**atria in Magdeburg, 29, 41, 57, 61, 64, 69, 71, 77, 81. Prämien=Bedarf 61, 64, 73.

" Bemeffung, gegenw. Bafis 52.

" Durchjchnitt 77.

" Erhebung, Unterschied zwischen Actien: u. Gegeni.: Ges. 64.

" feste 9, 18, 51, 68, 71, 73, 74, 75.

" -Form bei den ersten Gegens. Bej. 47, 49.

" -Höhe, Schwankungen 68, 69.

, Bolitik, Rationelle bei d. Oderbrucher 70.

" postnumerando Erhebung, Folgen 47.

" = Rabatte 56, 93.

" , Berschied. Werth bei Actien: u. Gegens. Gef. 59.

" =Rückerstattung bei Reduction 62.

" llngenügende, 28, 73.

" während d. 3. 1880 - 1894 77.

" :Wefen 46 ff.

Prämien-Zuschlag f. empfindl. Früchte 55.

" " f. Strohausschluß 60.

Preußische (Actien=) Ges. 24, 27, 41.

Gef. auf Gegenf. 36, 41, 64, 69, 71, 77, 81. 87.

Rabatte 28, 56, 58, 59, 60.

Reduction des Fruchtpreises b. d. Patria 103.

Reform-Bereinigung 29, 107.

Regulirung d. Schäden 106.

Regulirungs-Kosten 104, 106.

" Abschaffung 105.

Reservesonds 67, 71, 73, 85, 86, 89.

Reserven der Gegens. Ges. pro 1895 87, 89.

" Actien=Gef. 89.

Risifen-Unhäufung 28.

Roer: Berein 25, 41.

Schaden-Unsgleich 68.

- , Durchichnitt 77, 84.
- " Höhe, Schwankungen 63.
- " = Negulirung, Kosten 106.
- " Eergütung, unvollständige, 11, 13, 48, 53, 74.
- " Zahlung, prompte, 74.

Schüden, Ginfluß kleiner Sch. a. d. Ertrag 121.

- Folgen der schweren d. 3. 1867 52.
- Schwere auf fleinen Flächen 123.

Schädigung d. Pflanzen durch andere Urfachen 99.

Schlesische Ges. in Breslan 28, 41, 50.

Schlesmig-Holft.-Lauenburg. Gef. 5, 19, 41, 49, 62, 69.

Echwedter Gef. 8, 14, 18, 19, 41, 49, 61, 64, 69, 77, 82, 87.

Seeversicherung 3.

Selbstversicherung 123.

Staats-Zuschuß zur Hagelvers. 12, 34, 74.

Staffeltarif 56.

Statistif der Hagelvers. 46, 51.

Suchstand, Dr., 79, 107.

Tariffnstem d. größ. Gef. 55.

Taxen, formelle, Obmanntaxen 106.

Thüringische Ges. in Weimar, 18, 19, 41.

Heberversicherung 62.

Union in Weimar 18, 21, 41, 58, 63, 66, 68, 77.

Vaterländische Gej. in Elberfeld 21, 41, 62, 64, 66, 68, 77.

Bereinigungen, gütliche, 106.

Berficherungs-Summen feit 1854 84.

Werthjätze 103.

Vertragsbauer 28, 94, 95.

Berwaltungstoften 80, 83.

Borprämien 48, 68, 71, 73, 83, 87.

Württembergische Ges. 9, 19, 22, 41, 48, 49.

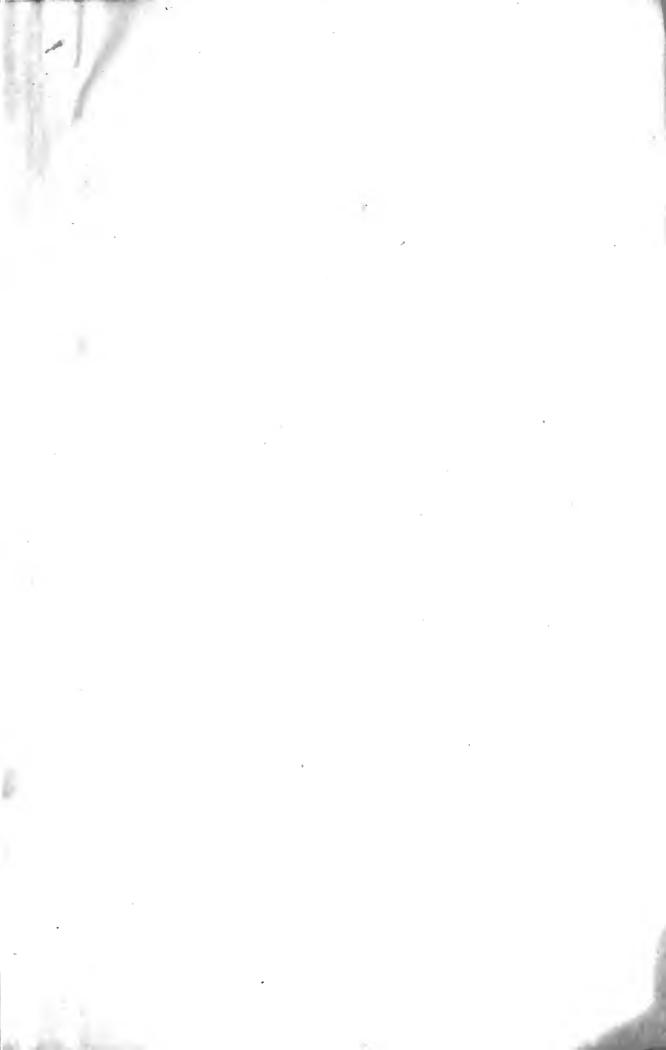

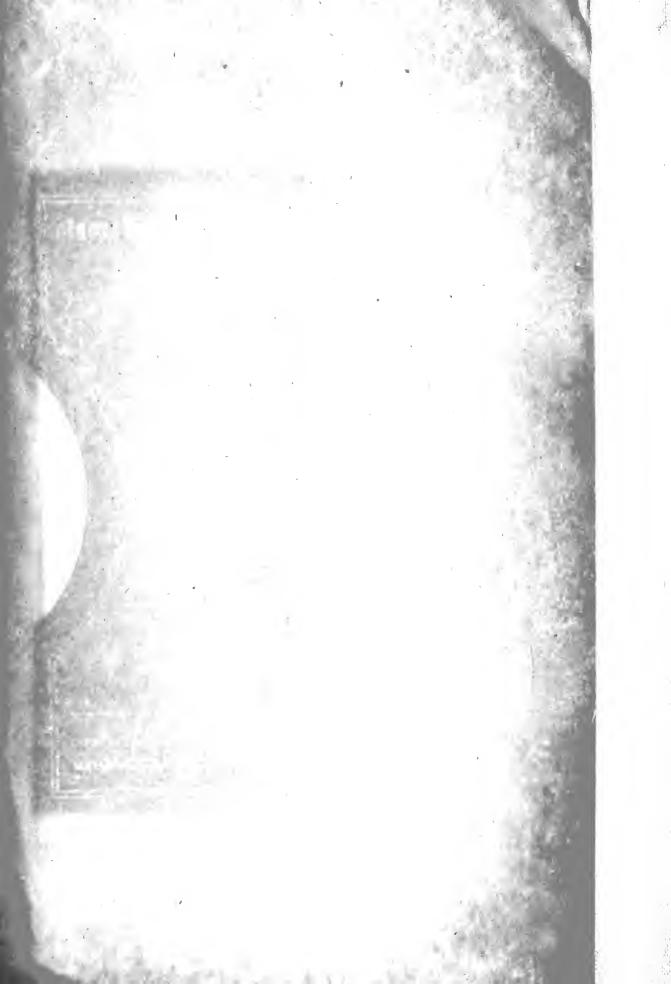

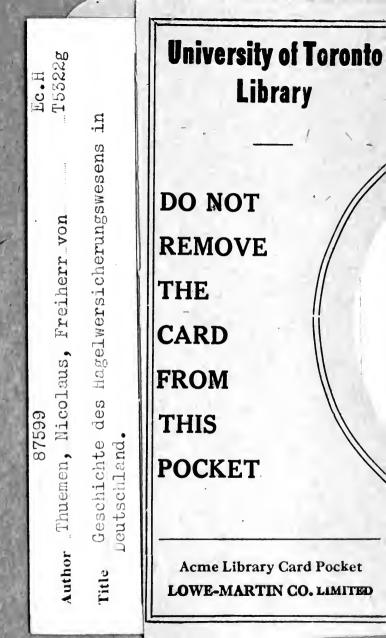

